

# OER SCHULUNGSBREF



العاطاه العاطاه العاطاه

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der Deutschen Arbeitsfront Nachdem Deutschland mit einer Fülle vorschneller und nicht immer treffender Deutungen des Nationalsozialismus überschwemmt wurde, ist das Verlangen, zu seinen reinsten gedanklichen Fassungen — den Worten des Führers — vorzudringen, um so stärker. Diese Forderung erfüllt das neue Buch von

Werner Siebarth

# hitlers Wollen

nach Rernfägen aus feinen Schriften und Reden

EinBuch von einzigartigerBedeutung als Schulungs instrument für alle Gliederungen der Bewegung und zur Vertiefung des Nationalsozialismus auf allen Wissensgebieten überhaupt.

265 Seiten . . . . Preis 3,80 MM.

# Hitlet erobert die Wirtschaft

In diesem

neuen Buche schilbert Reichssenbeleiter

## Eugen Hadamovsty

wie der Gedante des Voltsempfängers entgegen dem liberalistisch · tapitalistischen Prinzip, gegen das Wollen gewisser funtindustrieller Kreise zur Tat wurde, wie durch das energische Eintreten eines Einzelnen das Jahrzehnte geltende Wirtschaftsgesek vom "freien Spiel der Kräfte" zum Wohle der Sesamthelt außer Kraft geseht wurde. Ausschlüßreich und lesenswert für jeden Deutschen. Preis 0,60 KM.

Erhältlich in allen Buchhandlungen



## DER SCHULUNGSBRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

## Aus dem Inhalt:

| Dr. Mar Frauendorfer:                                      |       |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Die Grundfäße des Nationalsozialismus                      | Seite | 220 |
|                                                            | **    |     |
| Bernhard Kummer:                                           |       |     |
| Der Kampf der nordischen Raffenseele gegen Suden und Often | Seite | 223 |
|                                                            |       |     |
| Deutscher - merk' dir das!                                 | Geite | 242 |
|                                                            |       |     |
| Alfred Rofenberg:                                          |       |     |
| Erinnerungen an den 9. November 1923                       | Seite | 243 |
|                                                            | 10    |     |
| hellmut Mergborf:                                          |       |     |
| Die nationalsozialistische Bücherei                        | Seite | 246 |
|                                                            |       |     |

# Geschichtliche Gedenktage

- 1. 7. 1646 Der Philosoph und Staatsmann Gottfried Wilhelm v. Leibniz geboren. 1890 Deutschland tauscht von England Belgoland gegen Sansibar und Witu ein.
- 3. 7. 1676 Leopold I., Fürst von Unhalt-Deffau (ber alte Deffauer), geboren.

1866 Schlacht bei Königgraß.

1890 Der Dichter hanns Johft geboren.

- 4. 7. 1926 Zweiter Reichsparteitag der MSDUP. in Weimar.
- 5. 7. 1884 Machtigal hift an der Togokufte die deutsche Flagge.
  - 1933 Selbstauflösung der Zentrumspartei.
- 6. 7. 1887 Der Dichter Walter Fler geboren.

7. 7. 1815 Zweite Einnahme von Paris.

8. 7. 1838 Ferdinand Graf v. Zeppelin geboren.

- 1933 Einbau der NSDUP, in den preußischen Staat. Hervorragende Nationalsozialisten werden preußische Staatsräte.
- 9. 7. 1807 Friede zu Tilfit zwischen Frankreich, Preußen und Rugland.

1919 Natifikation des Friedensvertrages von Versailles.

10. 7. 1916 Das deutsche Handelsunterseeboot "Deutschland" landet in Baltimore. 1916 (bis 9. August) Zweite Durchbruchschlacht bei Baranowitschi.

12. 7. 1919 Aufhebung der hungerblockade gegen Deutschland.

1920 Oft- und Westpreußen entscheiden sich bei der Boltsabstimmung mit großer Mehrheit fur Deutschland.

13. 7. 1915 (bis 26. August) Die Marem-Bobr-Schlacht.

- 14. 7. 1867 Otto von Bismard wird Kangler des Morddeutschen Bundes.
  - 1884 Un der Mündung des Kamerunfluffes wird die deutsche Flagge gehißt.

1895 Der Reichsbauernführer Pg. R. Walther Darré geboren.

1933 Das Ende des Parteienstaates reichsgeseslich verankert. Parteienbildung gilt als Hochverrat.

15. 7. 1606 Der Maler Rembrandt harmensz van Ryn geboren.

17. 7. 1842 Der öfterreichische völltische Vortampfer von Schönerer geboren.

1932 Der Altonaer Blutsonntag.

- 18. 7. 1870 Auf dem Vatikanischen Konzil in Rom wird die "Unfehlbarkeit" des Papstes proklamiert!
- 19. 7. 1810 Königin Luise von Preußen gestorben.
  - 1819 Der Dichter Gottfried Reller geboren.

1870 Kriegserklärung Frankreichs an Preußen.

22. 7. 1917 (bis 14. September) Zweite große Flandernschlacht.

23. 7. 1562 Mitter Gog v. Berlichingen geftorben.

24. 7. 1884 Reichsstatthalter Pg. Sprenger geboren.

26. 7. 1932 Untergang des deutschen Segelschulschiffes "Miobe" mit 69 Mann im Fehmarn-Belt.

1933 Geset zur Verhütung erbfranken Nachwuchses.

28. 7. 1914 Ofterreich-Ungarn erklärt Gerbien den Rrieg.

29. 7. 1921 Adolf Hitler wird zum erften Vorsitzenden der NSDAP. gewählt.

30. 7. 1898 Otto Fürst v. Bismard gestorben.

31. 7. 1932 Überwältigendes Wahlergebnis der NSDUP. zum Reichstag und zum Thüringischen Landtag.



## 我会纷纷给

## GEBOREN ALS DEUTSCHER, GELEBT ALS KÄMPFER, GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

## JULI

RUDOLF VON HENKE, Hindenburg OS. I. 7. 1924 / HANS STEINBERG, Berlin 1932 / WALTER BLÜMEL, Leipzig 2. 7. 1931 / AUGUST SIEVERT, Braunschweig 1931 / FRIEDRICH KARPINSKI, Essen-Stoppenburg 1932 / HANS HANDWERK, Frankfurt a. M. 5. 7. 1932 / WALTER UFER, Dortmund-Eving 1932 / KARL FIEDLER, Crossen a.d. O. 7. 7. 1931 / LUDWIG DECKER, Lauenförde a. d. Weser 10. 7. 1932 / GEORG KONJETZKE, Stannowitz i. Schles. 1932 / HERBERT STANETZKI, Breslau 1932 / HEINRICH GRASMEHER, Steeden a. d. Lahn 11. 7. 1932 / KURT KRETH, Domäne Neuhof i. Pom. 12. 7. 1932 / GÜNTHER ROSS, Berlin-Hohenschönhausen 1932 / HERMANN FISCHER, Saaleck 17. 7. 1922 / ERWIN KERN, Saaleck 1922 / HEINRICH KOCH, Altona a. d. Elbe 1932 / ULRICH MASSOW, Greifswald 1932 / BRUNO REINHARDT, Greifswald 1932 / FRITZ SCHRÖDER, Berlin 1932 / HERBERT SCHUHMACHER, Greifswald 1932 / HELENE WINKLER, Hamburg 1932 / HANS KERSTEN, Uenze i.Brandenburg 18.7.1931 / PETER BÜDDIG, Altona a. d. Elbe 1932 / HERBERT HÄRTEL, Rauske, Kr. Striegau 1932 / KURT ELSHOLZ, Gollmütz 1934 / BRUNO SCHAFFRINSKI, Cathrinhöfen i. Ostpr. 19. 7. 1931 / HEINRICH MESSERSCHMIDT, Kassel 27. 7. 1930 / ROBERT BITZER, Dreisbach, Bez. Köln 1932 / JOHANN RASKIN, Eilendorf, Rheinland 28. 7. 1932 / ERICH SALLIE, Wiederitzsch 29. 7. 1932 / PETER KÖLLN, Itzehoe 31. 7. 1932 / OTTO REINKE, Königsberg i. Pr. 1932 / FRITZ SCHRÖN, Essen 1932

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.

4°4°3



# GRUND-SÄTZE DES NATIONAL-SOZIALIS-MUS

VON DR. MAX FRAUENDORFER
REICHSSCHULUNGSLEITER

Rur uns Mationalsozialisten war von jeber Revolution nicht identisch mit Burgerfrieg, fondern wir verstanden barunter nichts anderes als eine geiftige Umftellung fedes einzelnen Volksgenoffen und damit ein neues Denten ber gesamten Nation. Dieses neue nationalsozialistische Denken umfaßt naturnotwendig alle Gebiete unferes gefellschaftlichen und nationalen Lebens überhaupt. Denn es ift eben das Wefen einer wirflichen Weltanschauung, baß fie bem Menfchen einen geiftigen Standpunkt gibt, von dem aus die Welt, d. h. alles, was diefem Menschen auf der Erde begegnet, betrachtet wird. Von der Art und Weise biefer Betrachtung aber wird das Urteil abhängen, das ber einzelne über die Dinge ber Welt abgibt, und feine Zaten werden diefem Urteil entfprechen.

Alles Große auf dieser Erde ist flar und einfach. So ist auch der Nationalsozialismus nicht eine Sammlung von unzähligen Einzelerkenntnissen, nicht eine Wissenschaft, sondern nichts anderes als die Zusammenfassung ganz weniger fundamentaler, weltanschaulicher Grundsätze, die eben deshalb, weil sie welt auf dau'l ich fundiert sind,

auch für alle Gebiete unferes Lebens Geltung befigen, gang gleich, ob es fich um flaatspolitische, wirtschaftspolitische, sozialpolitische ober tulturelle Angelegenheiten handelt. Wie jede Weltanschauung, die wirklich barauf Unspruch erheben fann, eine folde ju fein, fest auch der Nationalfozialismus zu feinem Erfaffen nicht ein bestimmtes Mag von Bildung oder Wiffen voraus, fondern jeder einzelne deutsche Mensch wird um so mehr in der Lage fein, die großen nationalfozialistischen Grundfate ju erfassen, je unverborbener fein gefunder Sinn und je unverbilbeter fein Beift geblieben ift. Es ift besbalb nicht der Roof, sondern das Berg, an das die nationalfozialistifche Bewegung von jeber appellierte und für alle Zukunft appellieren wird. Auf ben feelischen und charafterlichen Grundwerten der Mation baut der Mationalfozialismus auf, fie allein bieten die Gemähr bafür, daß die großen Parolen ber Bewegung fo in die Wirklichkeit umgefest werden, wie es ihrem Beifte entspricht.

Es ift notwendig ju erfennen, daß ber Nationalfozialismus eine geiftige Einh e i t darftellt. Deshalb fonnen auch feine Ziele, Forderungen und Leiftungen nicht einzeln und für fich betrachtet und gewertet werden, fondern nur als organische Gefamtheit. Ein Stein dieses gewaltigen Gebaudes fügt fich jum anderen und feiner fann entfernt nierden, ohne das Fundament des Gangen gu g rftoren. Rein Grundfat des Nationalfogialismus ift denkbar ohne alle anderen, fein Biel ber Bewegung erreichbar, wenn nicht gleichzeitig alle übrigen Biele erfämpft werden. In diefer wirklich organischen Struktur der nationalsogialiftischen Gedankenwelt liegt auch die Begrunbung bafür, daß in Deutschland als unmittelbare Folge der nationalfozialistischen Revolution nicht nur auf einem Gebiete, fondern überall im Leben des Bolfes ein unerhörtes Wachsen eingesett bat, daß ein Zeitalter der Erftarrung und des Zerfalls abgelöft wurde durch eine Zeit bes Lebens und Blübens in allen Schichten und Ständen des gefamten Boltes. Das Mag biefes Wachstums und das Mag des Verständniffes für diefes Wachstum hängt bavon ab, wieweit der einzelne imftande ift, zu erkennen, bag es gang wenige große Grundfäge ber nationalfozialiftifchen Weltanschauung find, bie hier jur Berwirklichung gebracht werden und in turger Zeit auch ichon in unglaublichem Ausmaße jur Berwirklichung gebracht worden find.

Der Nationalsozialismus fieht es als seine große Aufgabe an, dem deutich en Bolfe auf diefer Erde feine Erhaltung und fulturelle Weiterentwicklung zu fichern. Deshalb befennt er fich jum deutschen Bolkstum, ju jener Gemeinschaft all ber Menschen, die deutschen Blutes find, die in einer taufendjährigen Geschichte zu einer Einheit von Blut, Rultur, Sprache und Charafter berangewachsen find. Um diese Einheit für alle Zeiten gu erhalten und damit auch jene hohe Stufe deutscher Rultur, die unser Wolf beute einnimmt, fordert die Bewegung die Erhaltung des beutschen Blutes und bekennt sich damit jum Gedanken der Raffe. Gie ift dabei der Uberzeugung, daß Böchftleiftungen auch von Menschen nur dann erzielt werden, wenn fie die ihnen von Gott gegebene Art rein erhalten und damit einen Grundfat befolgen, ben wir auch in ber gefamten übrigen Matur als richtig anerkennen. Much der Boden, auf dem unser deutsches Bolkstum entstanden ift, gilt uns als Wert, deffen Bedeutung über das Materielle weit binausgeht, und der in dem Worte von Blut und Boden als Grundlage unferes Lebens anerkannt wird.

Der Mationalsozialismus bekennt sich jum Führertum. Bu einem Führertum, in dem der Befte die Verantwortung für eine Gemeinschaft zu übernehmen bat; eine Verantwortung, die die Möglichkeit seiner ungehinderten Ent-Scheidung gur Voraussetzung hat. Jeder, der Führer fein foll, muß fabig fein, einer Gemeinichaft vorangugeben, muß den Weg zeigen und mit dem ftartften Charakter bem Biele guftreben. Go wie fur den Führer gilt selbstverständlich auch für alle übrigen nur e i n Grundsat ihrer Bewertung: Die Leift ung. Dicht Stand oder Titel find maßgebend dafür, welche Unerkennung der einzelne genießt, fondern einzig und allein ber Wert seiner Leiftung. Und zwar auch bier wieder nicht nur einer Leiftung an fich, fondern ber Wert diefer Leiftung für die Gesamtheit. Damit ift der Mafistab für die Beurteilung jedes einzelnen Menschen gefunden, ber dem Ideale der Gerechtigkeit am nächsten fommt.

Wenn der Nationalsozialismus dem Egoismus des einzelnen Schranten fest, dann nur deshalb, um das Wohl der Gefamtheit ju gewährleiften. In feiner Parole "Bemeinnus vor Eigennus" findet biefe Idee ihre flare Formulierung. Gemeinnut vor Eigennut ift die Formel für jenen Beift ber Unständigfeit, ber mit dem Mationalfozialismus dem deutschen Bolke wieder felbitverständlich wurde. Weil er die Grundlage für das Wohl der Volksgemeinschaft ift, ift er es gleichzeitig fur bas Wohl jedes einzelnen, ber ja mit seinem Bolte untrennbar verbunden ift. Der Gedanke ber Gemeinich aft findet im nationalsozialistischen Deutschland auf jedem Gebiete feine Verwirklichung, als Unerkennung des gemeinsamen Schicksals der Nation ebenfofehr wie als Grundlage der Zusammenarbeit zwischen ben einzelnen schaffenden Menschen in ber Gemeinschaft ihres Betriebes. Er bat es ermöglicht, daß in Deutschland der Klaffenfampf undenkbar wurde und jeder sich als Urbeiter gemeinsamer Aufgaben fühlt.

Wenn die Bewegung von jeber von Gogia-I is mus sprach und schon in ihrem Namen die lette Identität von Nationalismus und Sozialismus jum Ausdruck brachte, fo war dies für fie feineswegs nur eine Ungelegenheit theoretischer Überlegungen. Denn der Nationalfozialismus verstand und versteht unter feinem Sozialismus nichts anderes als jenen Beift ber Rameradichaft des gangen deutfchen Boltes, der nur aufgebaut fein fann auf der unerschütterlichen Grundlage der Gerechtigfeit. Diefe Gerechtigfeit allein fann, getreu ber Parole "Jedem das Geine", jene Gemeinschaft ber beutschen Menschen verwirklichen, die die Unsetzung der gesamten Rrafte ber Nation nach einer Richtung ermöglicht. Sozialismus ift für die Bewegung die Anerkennung des Unspruchs jedes einzelnen ichaffenden Bolksgenoffen auf einen Unteil an den Gutern ber Mation, ber bem Werte feiner Leiftung für diefe Mation entspricht. Micht nur eine flare Saltung muß alfo das Ergebnis der fogia = liftischen Idee des Nationalsozialismus fein, fondern praftische Geft alt ung im taglichen Leben des Bolfes. In souveraner Uberlegenheit steht die Bewegung deshalb all jenen spätgeborenen Interpreten gegenüber, die beute

mit professoraler Hisigkeit untereinander darüber streiten, ob der Sozialismus der Bewegung nicht etwa als "Preußentum" zu bezeichnen oder in anderer Art zu verharmlosen sei. hier ist es notwendig festzustellen: Die N.S.D.A.P. sagte Sozialismus und sie meinte auch Sozialismus!

Wer deshalb an irgendeiner Stelle im Leben des Volkes irgendeinem Volksgenossen das vorenthält, worauf dieser nach dem nationalsozialistischen Grundsatz der Leistung Anspruch hat, verstößt gegen die fozialistische Gerecht tigkeit und verletzt damit die Volksgemeinschaft.

Ein Hauptwesenszug des Nationalsozialismus ift sein unbedingtes Bekenntnis zur Ehre; zur Ehre der Nation ebensosehr wie zur Ehre des einzelnen Volksgenossen. Dieser Ehrenstandpunkt sindet seinen Ausbruck nach au ßen hin ebenso klar, wenn der Führer Adolf hit ler die Anerkennung als gleichberechtigte Nation als Selbstverständlichkeit verlangt, wie im Inneren des Volkes, wenn sedem schaffenden Menschen eine soziale Ehre zuerkannt wird, deren Verlegung der Staat bestraft.

Bu einer Zeit, als in Deutschland alle wahren Werte der Nation verlorengegangen ju fein schienen, als jede Unftändigkeit als Dummheit galt, jede Treue als rudftändig verschrien wurde und das deutsche Ideal des helden als das dümmfte aller Ideale geschmäht werden fonnte, hatte der Kührer Adolf hitler trot allem ben Glauben an den Wert des deutschen Volfes nicht verloren. Diefer Glaube mar es, der ihn an jene besten deutschen Eigenschaften appellieren ließ und damit die Voraussetzung bildete für die Auslese jener Menschen, die diese Werte am ftartsten in sich trugen. Und großartig wie der Glaube des Führers war jene Bestätigung, die diefer Glaube durch das deutsche Bolt erfuhr. Im Mationalsozialis. mus haben die dentichen Menschen nach taufendjährigem Ringen jene Form ihres Daseins auf dieser Erde gefunden, die ihrer Art und damit auch ihren Notwendigkeiten am besten entspricht. Und weil diese Weltanschauung in ihren Grundsäßen in der Seelenhaltung unferes Boltes begründet liegt, wird fie gultig fein, folange Deutsche leben!



# DER KAMPF DER NORDISCHEN RASSENSEELE GEGEN SÜDEN UND OSTEN

Zwischen bem Frieden von Berfailles und ber beutschen Erhebung 1933 hat fremdes Wefen aus Guben und Often Deutschland, bas Land ber Germanen, endgültig ju erobern gefucht. Politisch standen die beiden hauptgegner bes Mationalfozialismus, der Bolfchewismus und das Zentrum, im Dienste dieses Versuches. Das uns feelenfrembeste, das judifche Wefen, bediente fich beider Wege, des öftlichen wie des füdlichen, um feine Berrichaft inmitten unferes Bolfes gu errichten. Gin fremder Beift und Gefchmad, ein fremdes Sittengeset und Menschenvorbild nahm Besit von unserem Denten, und von Guben und Often wirften politische Gewalten mit, ben Widerspruch völkischer Gelbitbefinnung gegen folde Überfremdung jum Schweigen zu bringen.

Der Nationalsozialismus überwand diese Gewalten. Er rief das Herz des Volkes wach gegen fremde Lehren und Verführer. Er hat appelliert an etwas in der Seele unseres Volkes, was die Gegner schon überwunden und erledigt glaubten. Unter dem Hakenkreuzzeichen, das arische Völker in die Weite der Welt getragen haben, rief er auf zum Rassen fan pf in der Politik, zur Abwehr artsremder Kultur und Händlerherrschaft. Das Volk verstand ihn und besann sich auf das große Gemeinsame, das alle Deutschen hinter Parteien und Vekenntnissen bindet und eint. Es besann sich auf sein Blut, das nicht von Osten und nicht von Süden, sondern aus Norden stammt. Es besann sich auf ein Erbe, an dem wir alle im Volke teilhaben, ob wir nun blaue oder braune Augen haben: das Erbe der nordischen Heimat, der nordischen Tatsraft und der nordischen Seittlichkeit.

Wir sprechen von einer "nordischen Rasse", die mit verwandten Rassen das deutsche Volk führend bildet. Und wir sehen in der Gesich ich te die ungeheure Kraftentsaltung dieser Rasse, die weit hinausgreift über ihren Raum, nicht nur nach Südeuropa, sondern auch nach Assen, Afrika und Amerika. Die "nordischen Grundlagen Europas" hat Schulungsbrief II,3 (März 1935) gezeigt: Die nordische Heimat

jener Bölter, die wir mit dem Ausdruck "Indogermanen" bezeichnen, ibr Bauerntum mit Sausbau, Acterbau und Sandwert, ihre Ahnen- und Toten-Ehrung und ihre Religion ber finnvollen und beiligen Ordnung der Welt, an der der Menich tätig mit den Göttern ichafft. Das Schicffal aber der aus dem Morden nach Suden und Often giebenden Bolfer in fruber Beit, die wunderbare Entfaltung und das traurige Ende großer arischer Rulturen in Indien, Perfien, Griechenland und Rom war als ,, Mordisches Raffeschickfal im Altertum" im Schulungsbrief 1,5 geschildert worden. Die Darftellung folog mit dem Gat: "Wohin die nordischen Menschen kommen, erhebt sich ihre staaten- und fulturbildende Rraft. Sobald man aber die Gefete des Lebens und des Blutes mifachtet, beginnt der Verfall, der jum völligen Niedergang führt." (Karl Buchholz.)

Es ift das ungeheure Schaufpiel eines jahrtausendelangen Kampfes der nordischen Raffenfeele gegen bas Fremde, Andersartige in Guben und Often, das uns die Gefchichte der Indogermanen zeigt. Den großen Siegen nordischen Ausgriffs in die Welt folgten ebenfo große Niederlagen nordischer Gelbstverleugnung ober Berichwendung. Fremde Raffen begegneten und untermischten fich mit dem arischen Blut, fremde Sitte und Religion überwuchs und erstickte bas Erbaut aus dem Morden. Der Gegenstof bes Oftens und Gubens gegen ben Morden greift über die Erummer vergangener Rulturen indogermanischer Wölker zulest bis herauf in die nordische Beimat. Mongolen fturmen gegen Deutschland. Palaftina genießt die Gaftfreundschaft an deutschen Sofen und migbraucht fie, um uns zu beherrichen. Das mofaifche Gefet und die Sittlichkeit des "auserwählten Volkes" beginnen unfer innerstes Wefen zu verwirren, und unter dem Zeichen edler Religion mischt fich ein orientalischer Aberglauben, eine Furcht vor bem Bofen in unfer Berg, die fene von labmender Damonenangst freie germanische Zatkraft und Weltgeborgenheit für immer auszulöschen droben.

Aber unerschöpflich wie seit Jahrtausenden ift bie nordische Menschenwelt und ihre seelische Rraft. Sie gibt ben Kampf nicht verloren, wenn auch längst nicht mehr das ferne Indien, sondern das Kernland unserer Rasse das Schlachtfeld geworden ift. Wir beginnen zu verstehen, um

was es in diesem Niesenkampse geht, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und wir erleben, nachdem bereits assatische, jüdische und negerische Züge das deutsche Antlitz zu entstellen begannen, das große Erwachen des Nassegedankens, das die nordische Nassenseele in uns mobilissert und zu einem neuen Einsatz in die Front gegen Süden und Often stellt.

Es ift natürlich, daß wir in diefem großen Augenblick, wo wir wagen, im Zeichen bes Mordens das Schicksal von uns abzuwenden, das vor uns Stämme unferes Blutes, der Fremde erliegend, erlitten, die Weltgeschichte neu und anders lefen, als man fle bisher gelefen und verstanden hat. "Das Licht kommt von Often", lehrte man. "Ex oriente lux." Man lehrte auch: "Das Beil kommt von den Juden." Geit die letten germanischen Beiden sich zum mittelalterlichen Chriftentum bekehrt hatten und auf Pilgerfahrt zogen nach Rom und Palästina, in eine "heiligere" Stätte, ein "heiligeres" Land als ihr eigenes, haben fie auch begonnen, eine Weltgeschichte zu lesen und zu schreiben, die im frem den Licht die Schidfale ber Bolter feben lehrte. Gie faben nicht mehr von ihrem Morden aus den Strom ihres Blutes entlang in die Ferne. Sondern fie liegen fich in eine neue Schule nehmen und lermten dort mit Augen des Sudens die Geschichte seben. Sie begann im Lande der Semiten, und griff von dort aus wie in fremdes Gebiet nach den Rulturen der Indogermanen. Von Guden ber lernten wir fo die gange Geschichte begreifen. Mofes ftand am Anfang. Um Ende ftand ber nordifche Barbar, bem die Lehre des Gudens endlich auch "Erlöfung" bringt aus feiner "Finfternis".

Die Große beutsche Weltgeschichte von Leopold von Nanke beginnt den ersten Band mit Agyptern und Juden. Von dorther sucht der große Historifer "die ganze historische Menschheit zu überschauen", und findet sie "überall gleich wert". Er sindet ein "historisches Leben, welches sich fortschreitend von einer Nation zur anderen, von einem Völkerkreis zum anderen bewegt". Und erst im sechsten Band kommt er zu den Germanen, mit den Boten des Südens betritt er den germanischen Grund, und reiht nun den germanischen Bölkerkreis von Süden her dem bisberigen Geschichtsverlause an. So, als hätte diese germanische Welt nicht die Menschen g e b o r en,

deren Rulturschaffen er unten im Süben bewundert hat! So, als begänne diese nordische Welt, die so vielen Rulturvölkern des Sübens von ihrer Seele gab, erst zu leben unter der Hand der Missionare!

Diefe Geschichtsbetrachtung von Guben ber felbst bei einem fo großen deutschen Belehrten hat uns blind gemacht für den nordischen Raffenfampf in der Welt. Sie hat es möglich gemacht, bag wir felbst unfere Ahnen verkannten, und bag wir nicht wagten, von ihrem eigenen Grunde aus mit ben großen Zugen arifder Bolter nach Guben und Often ju ziehen und fo die Geschichte von Dorben aus zu verstehen. Wir faben die Germanen mit ben Augen eifriger Glaubensboten Roms als erlöfungsbedürftige Barbaren; wir faben die Wikinger mit den Augen der gefährdeten driftlichen Rultur und mit den Augen ber Monche als "heidnische Geerauber", als "Mörder und Verbrecher", statt sie zu sehen als edle Bolferfraft bes Morbens, die aus berfelben Bauernfippe und von derfelben Scholle ftammt, wie jene Scharen alterer Zeit, die mit gleicher Zatkraft und Waffenehre die halbe Welt erobert und einer boben Rultur entgegengeführt haben. Ja, wir ließen uns fogar einreden, daß uns ber Suben diese Rulturen in Griechenland und Rom geschaffen habe, und daß fein Beift und feine Religion allein es vermochten, fie vor der Berftorung wilber nordifder Barbaren gu fcuten. Noch jest (am 10. Februar 1935) vermag eine beutsche Zeitung ("Sonntagsfriede", Rirchenzeitung für die Erzdiozese Bamberg, S. 95) jene Geschichtsauffassung von Guden her unter ber Überschrift: "Was haben die Papfte geleiftet?" wie folgt wiederzugeben: "Die Papfte retteten Chriftentum und Rultur vor den zermalmenden Maffen wilder Germanen, hunnen, Mongolen, Araber, Zürken. Ohne Papstum wüßten wir von Roms und Griechenlands hoher Rultur fo gut wie nichts." Und in Italien wird beute die Lehre verbreitet, daß sich die Rultur der Welt von Malta aus nach allen Seiten verbreitet habe, und daß die "barbarischen" Arier von dieser Rultur geprägt wurden. "Es beginnt heute eine jener Epochen", fagt Alfred Rosenberg, "in denen die Weltgeschichte neu geschrieben werden muß." Man hat bisber nicht beachtet, daß die Geschichte eine "Auseinandersetzung zwischen Blut und Umwelt, zwischen Blut und Blut ift". Man hat misachtet "ben Strom blutigroten wirklichen Lebens, der das Geäder aller echten Volksart und jeder Kultur durchrauschte". Man hat ein "historisches Leben" von einem Völkerkreis zum anderen verfolgt und eine Menschheitsentwicklung geglaubt, die in Palästina begann und alle Welt ablöste von den Besonderheiten des Blutes und seiner Gesetze. Heute wird uns das Blut, das den Still einer Kultur bestimmt, heute wird uns die Rassen Stutzentalter einer Kultursorm wichtig, und wir verfolgen ihr Schiessel und ihren Kampf auf den Wegen, auf denen das ihr zugehörige Blut einst gewandert ist.

Wenn man früher in der indischen oder perfifden, in der griechischen und romischen Religion oder Sittlichkeit neben erhabenen Gedanken und Bilbern und edlen Sitten erbarmliche, fragenhafte und niedrige oder fremdartige Bilber und Bebote fand, so versuchte man das aus einer geichichtlichen Entwicklung zu erklären, die man auf ber gangen Welt und unter allen Bolfern annahm: das, was primitiver, weniger edel, befremdlicher ichien, feste man an den Anfang, bas Edlere war dann die Höherentwicklung, neben ber fich ber Reft bes Diedrigeren noch zeigte. Go hatte man eine Menschheitssittengeschichte und eine Menschheitsreligionsgeschichte geschrieben. Man hatte feine Motiz davon genommen, daß es in der Welt verschiedene Raffen und Raffenfeelen gibt, und daber auch von Grund auf verichiedene haltung, etwa der Gottheit, der Frau, bem Acker, bem Berd und der Matur gegenüber.

Wir versuchen heute, arische Religionsgeschichte und arische Sittengeschichte von bem Berkunftsland arifder Wölker aus zu schreiben, und überlaffen es anderen Raffen, dasfelbe für ibr Blut ju tun. Dur fo fommen wir zu einer wirklichen Erkenntnis der Geschichte blutvollen Menschenlebens. Wir werden nicht länger in biefer Geschichte bie Tatsache leugnen, die uns die Erfahrung des täglichen Lebens zeigt: baß 3. B. ber femitische Mensch von Natur einen anderen Begriff von perfonlicher Ehre, von Frauenwürde, von Beldentum und von religiösen Werten hat als der Germane. Der Mensch von nordischem Buchs und nordischer Augenfarbe, der Mensch aus einer Welt, die harten Rampf mit rauber Natur, Mut in langen Nächten und weiten Meeresfahrten, Treue gur Erde bei oft

to fargem Ertrag erforderte, hat nicht "begonnen" mit Angst vor Damonen und bofen Beiftern, die er mit Zauber batte überwinden fonnen, sondern er bat begonnen mit einem farten Gelbftvertrauen, mit einem vertrauensvollen Aufblid jum himmel und seinen Lichtern, mit einem warmen Gefühl des Dankes und der Verbundenheit der Erbe gegenüber und mit einem Bebet an ben Schüber dieser Erde, an deffen Seite er fich gestellt weiß gegen bas Feindliche draußen. Und ebenso hat dieser Mensch seine Sittlichkeit nicht begonnen mit Raubtiergelüsten und Momadenliebe, sondern mit jenem Willen zu hausgenoffenschaft und Schicksalsgenoffenschaft zwischen Mann und Frau, wie ihn die altgermanische Che am reinsten zeigt, mit jenem Willen gum Sippenfrieden, gur Bindung an die Bluts- und Lebensgemeinschaft, die ihn trug und nahrte, und die den arischen Ahnenkult wie die arische, kinderreiche und monogame Familie geschaffen bat.

Es ift Unfinn, wenn man beute noch in Schulbuchern lehrt: "Die Germanen begannen gleich allen anderen Völfern mit der roben und berbfinnlichen Auffaffung des Weibes als einer blogen Sache und als eines Wertzeuges zur Arbeit wie ju finnlicher Luft" (Lebensgut aus germ. u. altbt. Zeit, Frankfurt 1932, S. 303). Ober wie es im "Großen Brodhaus" fteht: "Für die Indogermanen ift bie niedrige Stellung ber Frau außer Frage" (1930, 28d. 6, 541). Wir dürfen im Gegenteil fagen, die Germanen begannen im Gegensat ju anderen Wölfern im Guben und Often mit einer fittlich hoben Lebensgemeinschaft ber Geschlechter, und die Stellung ber Frau bei ben altesten Germanen, wie bei allen indogermanischen Wölkern, folange fie noch ihr nordisches Erbe zu bewahren vermögen, ift eine fehr bobe, wie sie uns heute noch als sittliches Vorbild erscheint. Genau so ift es Unfinn, wenn man beute noch lehrt: Die Germanen begannen in der Religion mit dem Fetischismus und dem Zauber gegen boje Damonen, ben wir heute noch bei primitiven Negervölkern feben. Im Begenteil sehen wir die kulturschaffende Kraft der indogermanischen Völker bervorgeben aus einer gang anderen, die Menschenwürde und den Menschenstolz wie auch die Beiligkeit des Blutes vor der Gottheit betonenden Religion, und nur aus ihr erflären fich die gewaltigen Zaten und Schöpferfrafte biefer Raffe. Wir feben aber überall, mo

ber Morden ber Fremde ju unterliegen beginnt, ben Einbruch beffen, was Alfred Rofenberg bie "magische Weltanschauung" genannt hat, ben brudenden, gulett von einer raffinierten Priefterschaft ausgenutten Zauber- und Dämonenglauben, ber das Licht ber arischen Götter verdunkelt. Diese Zatsachen, die entscheidend find für die richtige Erkenntnis jener Rulturen, fann man aber nur erkennen, wenn man vom artreinen Berkunftsland diefer Bolter aus ihren Schickfalsweg verfolgt. Doch der lette beibnische Wifing bes Mordens fagt uns mehr aus über haltung und Wefen ber älteften Griechen, Romer, Inder und Perfer, als uns in jenen Ländern die bann fiegreich gewordene fremde Raffe über die einstigen arischen Berren ihrer Länder aussagen fann.

Wir werben in fünftigen Schulungsbriefen biese Wifinger des Nordens kurz vor der Christianisserung kennnenlernen, die lehten Erben altgermanischer Meeresherrschaft und Fahrtenfreude, die nicht Ausdruck einer Seeräubernatur war, sondern zunächst Entfaltung großer und an edle Bauern- und Kriegersitte gebundenen Tatkraft. Es sind dieselben Menschen, äußerlich und innerlich, die einst im Norden die Kulturgüter der sogenannten Bronzezeit schusen und deren Verwandte in weiten Zügen nach Often und Süden das Wesen des blonden, nordischen Menschen dann nach so hober Kulturentfaltung an die Fremde verloren haben. Die Übereinstimmungen sind so groß und deutlich, daß sie niemand mehr übersehen kann.

Wenden wir uns der lehten germanischen Kolonisation einmal zu. Genau wie sich das äußere Bild dieser Menschen in allem Wandel der Zeit erhielt, genau so blieb auch ein Innerstes gleich durch die Jahrtausende, was wir als Nassenseele bezeichnen können. Diese Menschen des Nordens, mit blauen Augen, blonden Haaren, heller Haut, hohem Wuchs, zeigen hinter allem Wandel der Zeit, die ihre Kräfte entfaltet, ihre Ziele wechselt, ihre Werkzeuge entwickelt, ihre Gedanken bewegt, eine Halt ung der Seele, einen Stil des Ausdrucks, der immer der gleiche, nordische ist.

Erst im Rampf mit fremder Nassenseele geht er verloren, in der Mischung mit fremdem Blut. verliert sich auch die seelische Artreinheit. Diesen Rampf und diesen Verlust schildert uns die Geschichte der großen indogermanischen Völker. Aber die, die uns zumeist nach dem Kampfe diese Geschichte schrieben, gehörten schon vielfach

der fremden, nicht nordischen Rassenseele an. Und die Denkmäler des nordischen Geistes in der Fremde kamen unter fremde hände und wurden wielsach mit fremdem Geiste überdeckt oder entstellt. Deshalb müssen wir die nordische Rassenseele, die in der Fremde kämpste und zuleht unterlag, dort kennenlernen, wo sie herkam, und wo wir die Menschen nordischer Rasse noch fern von fremdem Blut und fremdem Geiste sehen, in ihrem eigenen Raum.

Diefer Maum, das ift das große Blud fur uns, blieb zum großen Teile frei von feindlichem Blut. Und während im Guden und Often, immer dichter gedrängt, fremde Stämme dem ausgreifenden nordischen Geifte entgegentraten, blieb der hobe Morden, so vor allem Morwegen, ein niemals überfremdetes, von Anfang an nordisch besiedeltes Land. Und nach Mordwesten und Westen öffnete das Meer noch das Blickfeld und lockte das nordische "Fernweh" (Rosenberg) nach unentdecten oder unbewohnten Ruften. Als die Bermanen dann der Weltreligion des Chriftentums unterlagen und von Guden ber mit füdlicher Priefterherrschaft und judischem Gedankengut eine Welt bildung neuer Art auch den Rorden ergriff, bestand die Gefahr, daß fur alle Zeiten die große Überlieferung nordischen Menschentums unter die Zensur des Sudens geriet. Mit ber Taufe des letten Germanen zu der Lehre des Paulus bestand die Gefahr, daß wir fur alle Beiten lernen wurden, unfere Gefdichte und Vergangenheit und die so ftark von Morden ber bestimmte 2B e I t geschichte fünftig nur von Rom und Paläftina aus zu feben, und barüber für immer zu vergeffen, wer wir eigentlich find und was uns unterscheidet von der Fremde. Weltreligionen tilgen diefe Unterschiede um eines allem Blut gemeinsamen Beilsplanes willen. Und ba sie alle Wissenschaft und alle Geschichtsschreibung in die Bande ihrer Priefterschaft legen, wird ohne Rücksicht auf Raffenunterschiede und Raffenschicksale die Weltgeschichte als ein Weg aller zum rechten Gott und Glauben oder als ein Irrweg von ihm fort gedeutet. Alles Beidnische wird den "Rechtgläubigen" zur Fremde, und das fremdeste Blut eint und mischt fich im Bruderdienft am gleichen Glauben.

Als die Weltreligion von Suden her das germanische Wesen und die Wiege der nordischen Raffe ergriff, haben die legten heiden die Weite

des Meeres jur Zuflucht genommen. Auf 36. I and entstand ein letter germanisch-heidnischer Bauernstaat, in dem die gange Überlieferung nordischen Beldentums und nordischer Rultur sich niederschlug und fo uns erhalten blieb. Gelbft nach dem fernen Grönland hinüber und nach den weiten Rüften des damals schon (im Jahre 1002) entdeckten und zur Besiedlung angesteuerten Mordamerita fuhren nordische Schiffe. Und mährend überall in der Welt die Völker lernten, von Guden ber, vom "Beiligen Land" und von der "Beiligen Stadt" her ihr Schicffal zu verstehen und das Befondere ihrer Eigenart dem großen Beilsplan der Menschheitsreligion zu opfern, standen noch weit da oben im Morden die späten Enkel oder Bluteverwandten der Schöpfer jener "flaffifchen" Rulturen Roms und Griechenlands, faben von Morden aus in die Welt, die Wege entlang, die bas nordische Blut feit Urzeiten in die Welt geströmt war, und bewahrten in haltung und Sprache, in Götterund Beldennamen, in Brauch und Glauben noch eine turge Zeit jene Erinnerungen, die wir wiederfinden in den ältesten Zeugnissen der griechischen and römischen, ber verfischen und indischen Beldenzeit. Go blieb uns das Bild des nordischen Menschen in der letten Stunde heidnisch-germanischer Sitte und Religion noch reich und voll erhalten. Und mit Staunen stellen wir fest, wie trot der 2000 Jahre, die zwischen ihnen und den frühen nordischen Zugen nach Guben und Often liegen, diefes Bild das gleiche blieb.

## Iran

Wenn wir von Morden aus den Ariern in die Fremde folgen, werden wir befonders vi er große Wölfer und Rulturen entsteben und vergeben seben: Die in disch e und perfifch e Rultur im Fernen Often und die griechische und romifche Rultur im Guben. Es icheint, daß die Inder von den gebirgigen Gegenden, in denen sie mit den Franiern im zweiten vordriftlichen Jahrtausend wohnten, nach dem Lande des Indus vorgedrungen find, mahrend die Franier noch in diesen Wohnsitzen verblieben. Jedenfalls haben diese beiden Wölfer ursprünglich zusammengewohnt, noch lange nach der Trennung von den übrigen Indogermanen, find offenbar aus einem Stamm hervorgegangen und haben uns diese Zatsache nich' nur in ber fehr engen Berwandtschaft ihrer Sprachen, sondern auch in vielen gemeinsamen religiösen und fittlichen Auffaffungen, wie in Sagen und Bräuchen überliefert.

Um so auffallender ift es, wie verschieden fich biefe Wolfer bann in ber Geschichte entwickelt baben. Man bat mit Recht die indische politische Befdichte "feicht" und eng gefunden. Bang anders stellt fich die iranisch-perfische Geschichte bar, und es ift zu bedauern, daß der Deutsche jenen nach dem Land des Bindus zuziehenden Stammesteil und sein Untergeben im Orient viel ftarter beachtet hat, als das erschütternd große Schicffal bes im iranischen Sochland verbliebenen und bann die halbe Welt erobernden Perfervoltes. Gerade an ihm zeigt fich uns, mas es bedeutet, bie Geschichte indogermanischer Bolter neu von Morden aus zu betrachten, ftatt fie von Guben ber uns deuten zu laffen. Was die fpaten Griechen uns von den perfischen "Barbaren" ergählen, mit benen fie fampfen, fann uns heute nicht mehr genügen, denn wir lernen überall bas Leben ber Wölfer von innen ber, aus ben Befegen ihres raffebedingten Wefens und aus ihrer Bertunft verfteben.

Von Morden find biefe Indoarier gefommen und haben in und unbefannt langer Zeit in einem Bochland gelebt, bas fremden Ginfluffen und fremdem Blut beffer zu verschließen mar, als andere, offene Gebiete. Go treten fie als ftolges Rulturvolf in das Licht der Geschichte. Sie führen mit Stolz den Ariernamen, den man als ein Wort für die edle Blutsbindung auffaßt, und offenbar ift der Mame des Landes Iran mit biesem Wort nicht weniger verwandt, wie viele ihrer Eigennamen und ber ben Indern und Perfern gemeinsame Gottesname Arjaman. Ein Wolf alfo, das fich "edler Abkunft" erinnert, und in Namen wie haltung feine enge Berwandtschaft mit den fernen Verwandten nordischen Blutes bezeugt, beginnt von jenem "Cand ber Edlen" aus eine gewaltige Geschichte. Die Eroberungen und Staatenbildungen, die jum Reich der Meder und Perfer führen, find ebenfo wie die gleich am Unfang sichtbar werdende hohe Religion und Sittlichkeit noch beutlich von nordischem Stil getragen. "Dem fräftigen Buchs und ber forperlichen Tüchtigkeit ent fprechend, befagen bie Derfer einen energifchen Willen, gestählt in Rampfen mit einem rauben

Rlima" (Edward Lehmann). "Mit faunens. werter friegerischer Tüchtigkeit und unter Führern von glänzender politischer Begabung breiten fie ihre Macht über die alten Reiche bes weftlichen Miens aus und grunden im Laufe weniger Generationen ein Weltreich vom Zuran bis Abeffinien, vom Indus bis an das Agaifche Meer." Es ift diefelbe Erfcheinung, die wir bann fast zweitaufend Jahre fpater bei ben germanischen Bölferschaften finden: Sie treten ein in die von Guben uns aufgeschriebene Geschichte und find sofort Meifter ihres Geschicks und Schöpfer ebler Rultur. Es wird uns in der Geschichte von der Beisheit und Freiheitlichkeit biefer Perferreiche berichtet, von ihrer Fähigfeit, junachft ohne orientalischen Despotismus und thrannische harte ein Weltreich jufammenguhalten. Aber biefes Reich ftirbt, bezeichnend für das nordische hinausgreifen über die Grengen bes haltbaren Raumes, an feiner fast grenzenlofen Größe ichon nach zwei Jahrbunderten. Alexander von Mazedonien erobert weite Gebiete. Das Perferreich zieht fich auf die eigentlichen iranischen Länder gurud, gewinnt an innerer Festigkeit, mas es an äußerer Weite verlor. Aufs neue entfaltet fich große Rultur, bis bann die Araber bas Reich ganglich in Abhängigfeit bringen, und julest bie perfifche Rultur unter fremden Kormen und unter fremder Sand noch Jahrhunderte fortlebt. Einige perfifche Gemeinben bewahrten in Indien bis beute als Parfen die alte Religion des Zarathuftra.

Es ift ein großes, von unseren rassefremben Geschichtsbarstellungen bisher faum recht erfaßtes Drama, bas sich hier abspielt. Es gründet im Rampf der nordischen Rassenseele gegen Often und Süden. Und wie es politisch an den äußeren Ereignissen sich uns darbietet, so ist es auch innerlich im religiösen und sittlichen Werbegang dieses arischen Boltes genau zu überblicken.

Schon innerhalb der Bildung des erften Großreiches hat die mongolische Bevölkerung Mediens,
die, wie überall, wo Indogermanen erobern, nicht
vernichtet, sondern nur bestegt wird, in Sitte und
Sprache langsam Einfluß gewonnen. Es ift
bezeichnend, wie bei der Losreißung des medischen
Reiches von der iranischen Macht, sich hier zuerst
die Züge frem der herrschgewalt und fremder
Meligion zeigen. Der erste herrscher ist im Gegensatz zu den früheren iranischen Fürsten und
Göttern eine "fast unzugängliche" Macht über

bem Wolf. Seine Resideng aber, Etbatana, umgiebt er mit einer fiebenfachen Festungsmauer, die die Farben ber fieben Planeten zeigt. Dann, nach ben Stytheneinfällen, ber großen Zeit des Ryrus und ber Miederlage unter Merander, feben wir zwar eine "Wiedergeburt" perfifder Rultur, wir feben neben den Runften und Wiffenschaften und der Pflege ber Religion auch noch das Fortleben ber alten friegerifden Tudtigfeit. Aber es fammeln fich die verfchieden ften Rulturelemente an, und vor allem der femitifche Einschlag wird jest jum Verhängnis. Vielleicht ift die große Geftalt bes Ryrus am beften geeignet, ju zeigen, wie die nordische Art fich an die Fremde verliert. Von Saufe aus und aus ererbtem Begriff vom rechten Führer war Kurus leutselig und einfach. Er besiegt Babylonien, beffen Rönig, bei feinen Untertanen verhaft, burch eine einzige ungunftige Schlacht in feiner Biberftandsfraft niedergebrochen wird. Im Berbft 538 v. Chr. G. gieht Rorus in Babel ein. Seltsam, wie bier biefer seinem Bolt noch verbundene Rurft die religiose Duldsamkeit bes arischen Menschen beweift, die noch bei den Mormannenfürsten in Sigilien fo gut wie bei bem großen Theoderich in eigentumlichem Gegenfatzum jüdischen und mittelalterlich-romischen Glaubenseifer fteht. Ein Siftorifer (D. Kifcher) schreibt davon: "hier bewies er, daß Überzeugungstreue und Tolerang feine fich widersprechenden Begriffe find. Denn obwohl ein frommer Unhänger ber zarathuftrischen Lehre, behandelte er die Andersgläubigen mit einer Schonung, wie fie felbft in unserem aufgeklärten Jahrhundert nicht aller Orten zu finden ift." Aber es ift für uns Deutsche besonders lehrreich, wenn wir weiter lefen: "Befonders die Juden, die ihm als dem Gefalbten Jahves zujubelten, erfreuten fich feiner foniglichen huld und faben burch feine Unterflühung Jerufalem wiedererfteben."

Die Perfer haben diese Dulbsamkeit, die nie ohne Kenntnis dessen sein darf, dem man sie gewährt, genau so bitter gebüst, wie andere Bölfer. Seltsam aber und erschütternd ist es, wie Kyrus nun unter den Einflüssen derer, die seiner Duldsamkeit sich bedienen, dem fremden Geiste verfällt. In Babel thront er in assatischer Pracht und Unnahbarkeit, unsichtbar für die Masse des Bolkes. Todesstrafe traf seden, der ohne Erlaubnis vor ihn trat. Wer die Erlaubnis hatte,

warf sich vor bem herrscher nieder und kuste ben Boden, "gerade so, wie es seit Jahrtausenden in Agppten üblich war". Sein Gefolge bei der Ausfahrt soll an 20 000 Mann betragen haben.

Diefer orientalische Prunt wuchs bei den Nachfolgern des großen Königs. Man hat ausgerechnet, daß ber Prunt des hofes unter Darius jährlich nach beutigem Gelb 30 Millionen Mark verschlang. harem und Knechtsgefinnung trennte diefen Despoten völlig von feinen Böltern. Seine gewaltigen Beere, mit benen er erobern wollte, wurden von fleinen Rampftruppen unverbrauchter Bolfer in Sudeuropa und Griechenland geschlagen und bezimiert. Bergeblich rang bie ichwere Maffenberrichaft biefer Perfertonige gegen die griechische Freiheit, und die Diederlagen der Gewaltigen gerftorten den Nimbus ihrer Macht, wie überall, wo indogermanisches Führertum jur Despotie entartet, ein Migerfolg die Gefolgichaft nicht enger bem Führer verpflichtet, fonbern ehrfurchtslos fich von ihm löfen läßt. "Das Treiben am hofe wurde immer ichamlofer." Wir feben alle die Anzeichen des Berfalls, die immer diese Tragodie nordischen Rührertums, bas fich orientalischem Byzantinismus ergibt, begleiten. Rriecherei und Lafterhaftigfeit, Boflings- und Mätreffenwirtschaft beherrschen den Sof und damit das Reich. Die Graufamkeit, die bei aller Barte dem nordischen Belbentum wenig bekannt ift, kommt wie in Rom und Athen gur Blüte. Man pflegt Feinde aus Rache in glübender Miche zu erstiden u. a. m. Mord im Militärrevolten und anderes Königsbaus, gerklüften bas Reich, bas fich nur infolge einer "ffrupellofen Staatstunft" noch eineinhalb Jahrbundert aufrechterhalten fann, bis der nordische Welteroberer Alexander es niederschlägt. Daß aber dennoch zwei Menschenalter nach deffen Tode Boltsfraft und heldenmut der alten Tranier noch einmal auflodern, um im Reich der Parther und der Safaniden die affatischen Mongolen abzuwehren, die die gefamte Rultur Europas bedroben, ift ein Beweis dafür, wie oft die Entartung oben wieder gefühnt werden fann durch Rrafte aus dem Wolf, wie groß aber auch das Vergeben ber Führenden unferes Blutes ift, die fich, dem Bolt entwachsen, der Frem de ergeben.

Aveft a heißt die alte heilige Schrift ber Perfer. "Biffen", bedeutet das Wort. Wiffen von der Welt und den Menschen; Wiffen, das

die Ordnung schafft und das Chaos bandigt, ift ein altes nordisches hochziel. Bielwiffend und flug oder gar weitschauend und zukunftssichtig beißen alle bedeutenden Männer und Frauen noch in der Edda und Saga des Mordens gur Wifingerzeit. Dieses Wiffen ift nach arischer Grundhaltung niemals ein Gebeim wiffen einer Priefterschaft, sondern eine jedem gefunden Blutsgenoffen zugängliche Waffe im Dafeinsfampfe ber Gemeinschaft. Es ift fein Wiffen von wenigen "Eingeweihten", die es von obenher bem Bolke geben oder vorenthalten, fondern eine tragende Grundlage des arischen Gelbitbewußtfeins wie ber arifden Gemeinschaft. Deshalb war auch das ursprüngliche "Avesta" der Perfer nicht ein Priesterbuch und nicht ein Katechismus von Dingen, die man "glauben fo I I", fondern es war eine umfangreiche Literatur, die die gesamte Wiffenich aft mit umspannte. Diese reiche Überlieferung wurde zumeift vernichtet; bann entstand unter Priefterhanden ein religiöfes Lehrbuch in 21 Teilen, von denen nur der eine vollständig erhalten ift, das fogenannte Wen b i d a t, ein Gesetbuch über die kultischen Reinigungen, die die Priesterreligion vorschrieb. Der Mame bedeutet "gegen die Teufel gegeben". Es ift bezeichnend, daß gerade diefes Buch fich erhielt. Denn die Perfer haben schon im iranischen Bochland und dann bei ihrer Ausbreitung über die affatischen Fremdvölker immer mehr die alte Sicherheit arischen Glaubens verloren. Ihr Lebenstampf wurde ein Rampf um Reinhaltung bes Blutes und Wefens einer übermächtigen Fremde gegenüber, die mit bofen Wefen, mit Dämonen oder Teufeln erfüllt ichien. In diesem Rampf wächst, je mehr die Raffereinheit verlorengeht, "die Scheu vor der finfteren, unbeimlichen Seite des Daseins". Aber es ift wunderbar, wie daneben das alte Streben "nach Licht und Macht und Besiegung des Bofen" in ihnen lebendig bleibt. Ein scharfer, etwas nüchterner Verstand bewahrt sie vor dem Überwuchern des Aberglaubens beffer, als das uns Deutschen im Mittelalter gelungen ift. Das üppige und uferlose Phantasieren der Inder (f. u.) liegt ihnen nicht. Sie werfen einen Blid von erstaunlicher Rlar. heit über die gange Welt und legen sich die Mächte des Daseins zurecht: eine sogenannte "dualistische Weltanschauung" beherrscht daber ihr Denken. Sie scheiden zwischen Gut und Bofe,

wie sie zwischen hell und Dunkel bei Göttern und Menschen scheiden, und teilen so alle Kräfte des Lebens in z w e i sich bekämpsende Fronten. Die Wahrung der "Reinheit" auf der Seite des lichten Lebens und der tätige Einsatzum Kampfgegen das Feindliche ist der Grund ihrer sehr praktischen und sittlich-erzieherischen Religion. Sie streben nicht nach "Erlösung vom Weltübel oder von der Welt", wie die Inder oder später die Alzeten in Europa, sondern sie seinen sich als religiöse Aufgabe "die Besiegung des Bösen und Unedlen in der Welt", und stellen sich stolz an die Seite der helsenden Götter, wie es im Norden dann die Germanen genau so tun.

"Die Luft der Perfer an ruftigem Rulturleben offenbart fich überall im Avesta" (Edv. Lehmann). Birtenleben wie Ackerbau werden als Segen und herrlichkeit beschrieben. Abura Magda antwortet auf die Rrage, wo die Erde fich am glücklichften fühle, nicht nur: "Dort, wo man dem Gefete gehorcht und opfert" (das werden die Priefter wohl später ihm in den Mund gelegt haben), fondern aus arischem Empfinden heraus: "Dort wo ein gläubiger Mann ein haus baut (mit Priefter und) mit Wieh, mit Weib und Rindern; wo das Dieh gedeiht und die Beiligkeit gedeiht und Futter und hund und Weib und Rinder und Feuer und aller Segen." Oder dann: "Dort, wo ber Gläubige am meiften Getreide und Gras und Obst baut, wo er den trodenen Boden wässert und das Waffer von dem feuchten Boden ableitet." "Denn nicht ift ber Boden glücklich, ber lange unbebaut daliegt, auf einen Sausherrn wartend, wie eine erwachsende Jungfrau, welche kinderlos geht, nach dem Manne verlangend; wer aber die Erde mit beiden Armen pflegt, dem wird fie Reichtum bringen, wie eine geliebte Gattin bem Manne ihr Kind." Go ift Kulturtat, Bauerntat ein religiöses Verdienst und hat eine beiligende Macht. Das Bofe, Dunkle, Kulturfeindliche bannt man mit ihr. Die bofen Geifter konnen, so meint man, ,, nicht in dem hause bleiben, in das viel Korn hineingetragen wird". Wie tief ift die Weisheit, die durch den Mund der Gottheit, noch ohne bas Gewirr priesterlicher Teufelsbannungen, nur diesen schlichten Rat gibt, das Leben gu fördern durch Tat, Aussaat, Zeugung, im Rampf an der Seite des lebenfördernden Gottes zu fteben und das räuberische Boje durch Fruchtbarkeit und Rultur zu überwinden. Und wie anders flingen

diese alten arischen "Gottesworte" als das Gebot Jahves, die Seinen in Städte zu führen, "die sie nicht gebaut", und ihnen "die Wölker zum Fraße" zu geben.

"Wer nicht die Erde mit beiden händen bebaut, wahrlich, der soll draußen an der Tür stehen und die Reste betteln von denen, die reich sind." Diese alte Lehre wurde — zum Schaden unseres Blutes und zugunsten derer, die reich werden ohne ihrer hände Arbeit — dann ver gessen.

Die "3 ehn Gebote" der Bibel entstammen (nach Wilhelm Erbt, Wolfgang Schultz u. a.) einem arischen Meungebot:
1. Ehre die Gottheit, 2. Ehre die Uhnen, 3. Ehre die Eltern, 4. Ehre die Schutzbedürftigen, 5. Halte dich rein, 6. Morde nicht, 7. Schände nicht, 8. Stiehl nicht, 9. Lüge nicht. Vor allem die Lüge haßten die Perser und heiligten die kämpferische Tätigkeit. "Die Perser", schrieb der Grieche Herodot, "erziehen ihre Knaben nur in drei Dingen: im Reiten, im Bogenschießen und in der Wahr haft igkeit."

Diese Religion wurde wahrscheinlich schon in früher Zeit, vielleicht auch erft turg vor der Zeit des Königs Kuros (um 600 v. Chr. G.), durch eine gewaltige Personlichkeit, Spitama Barathuftra, in ein Spftem gefügt und wurde zur Lehre, die auch über das Ende des arischen Perfertums und über seine Grenzen binaus gewaltig in die Welt gewirkt hat. Die Religion verehrt eine große Gottheit, den Ahura Magda, den "weisen herrn". Unter ihm bilden die reinen Machte des Lebens ein "Gottesreich", an dem die Menschen, die die Reinheit mahren und das Leben fordern, teilhaben. Ronig Darius bittet diefen Gott, "Feinde, Durre und Erug" von feinen Reichen abzuwenden. Sein und feiner Belfer Aufgabe ift "die Forderung ber Welt", "daß fie nicht verwese und nicht verwelke, nicht verfalle und nicht vergebe". Sein Wefen ift das der finnvollen Ordnung. Diefe Ordnung, die wir bei ben Indern als "rita", verforpert von zwei Gottergestalten (Varuna - Mitra), finden, erscheint im persischen Avesta als "urta" und ist das Wesen der Lichtgottheit. In ihrem Zeichen ift das Leben beilig, zumal das Bauernleben. "Wer Rorn faet, der faet Beiligkeit", beift es einmal. Die Zeugung ift beilig und die Che. Aber auch die Tier- und Pflanzenwelt, die dem Menschen dient, ist heilig. "Das Rind, als helfer des Bauern, und das Pferd, als helfer des Kriegers, der hund und der hahn, als Wächter des hauses; selbst die Katze hat ein Necht auf Anteil an der Milch als Lohn für die Mäuse, die sie vertilge. Der Iranier ist seinen Tieren dankbar" (Wolfgang Schult).

Diesem "Gottesreich" gegenüber steht die Welt bes Bosen. Sie wächst ins Bewußtsein dieser Perser, je mehr das Bose und Dunkle bei ihnen zur Gefahr wird. Der große "Prophet", der das Anwachsen des Fremden sah, rief alle Kräfte seines Volkes dagegen auf.

Das fampferische Wefen des nordischen Bauern, der erobert und tolonisiert, ordnet und baut, ftellt fich in Zarathuftras Weltanschauung bewußt an die Seite des lichten Gottes jum Rampf gegen das Bofe, um Abura Magda und feinen Getreuen die Alleinherrichaft zu erftreiten. Es ift im Grunde ein bewußter Rampf des nordischen Blutes für das innere und äußere Licht, es ift ein Rampf der nordischen Raffenseele, den fie ju allen Zeiten fampfen muß. Daß dann später unter theologischen Sanden sich diefer Dualismus ausgestaltet, daß nicht nur "Ergengel" neben Ahura Mazda steben, fondern auch wieder andere Götter, wie auch drüben im Reich des Bofen dann Gotter fremder Berkunft immer mächtigere und verwirrende Gestalt annehmen, ift erft eine fpatere Ericbeinung.

Mur als Rampf nordischer Raffenseele gegen Often und Guben fann man die Entwicklung der persischen Religion und Sittlichkeit verstehen. In ben uns erhaltenen Bruchstücken ber alten avestischen Überlieferung find unter späten Opfergefeten uralte Gefange erhalten, die "Gathas", die befonders heilig waren. In ihnen und anderen alteren Teilen ift noch ein ftarker Dachhall nordischer Berkunft zu vernehmen. Da lebt noch vieles, was nicht nur bei den Indern ebenfalls auftritt und also aus gemeinsamer Beimat von beiden Bolfern mitgebracht worden fein muß, sondern da zeigen sich nordische Sagen und Bilder, die wir zweitaufend Jahre fpater in der nordischen Edda wiederfinden, so den schweren "Fimbulwinter" am Ende der Welt, den Belden, ber den Drachen totet, den dem indischen Indra wie dem germanischen Thor entsprechenden ftarten, das Menschenland ichugenden Gott. Vor

allem aber ift wohl die Verbundenheit des Menschen mit ber Da tur und seine Rabigfeit, diese Matur als Beiliges zu erleben, aus diefer ältesten Zeit in die Reformation des großen Barathuftra und ihre neuen Gebete binübergegangen. Mit diesem nordischen Aufblick zum Rosmos und dem ftolgen Glauben, daß der Mensch schöpferisch teilnimmt an der finnvollen Ordnung der Welt, mischt fich der wachsende Opfer- und Damonenglaube anderer Urt. Go lautet eine Unbetung, beides vereinend, in einem alten humnus: "Ich opfere den Sternen, ben Befchöpfen des heiligen Geiftes, dem Sirius, dem glänzenden Stern, dem Monde, der den Samen bes Stieres befist, und der ftrablenden Sonne mit den eilenden Roffen, dem Auge des Abura Mazda; ich opfere den Schutgeistern der Gerechten und bir, o Reuer, Gohn des Magda, famt jedem anderen Reuer, den guten Wassern und jedem Gemäffer von Gott geschaffen, wie auch jedem gottgeschaffenen Kraute."

Es ist noch eine alte nordische Weltgläubigkeit, die hier lebt. Aber die fremde Natur und das fremde Blut erschüttern diese Gläubigkeit. Der große Versuch Zarathustras, das arische Vlut in einer neuen religiösen Zusammenfassung auszurusen zum Kampf gegen das Dunkle, kann zuletzt doch "das Aufgehen des arischen Blutes im asiatischen nicht vermeiden". Die Gegenspieler des Ariertums und seines göttlichen Schüsers gewinnen an Bedeutung, nehmen arische Namen an (Ahriman), und der Geist der Abwehr sinkt von dem großen Gedanken ab zu niederem Teufelsbannen in einem von Priestern genau geregelten und doch immer mehr von der Ang st diffierten Kult.

"Die persische Gesittung wurde zum Pfropfpreischen Unterschicht. Sie wurde zersetzt, je mehr Wirtschaft und Geld der Händlerrassen an stofflichem Einfluß gewannen und ihre Wertreter schließlich zu Macht und hohen Würden emporstiegen" (Rosenberg). Sie ging schon zurück, als der Kampf des Lichten aussichtslos wurde und die persische Religion ihre Zuflucht zu einer Heilands- und Erlöserlehre nehmen mußte, der Lehre von dem Saoshhant, dem wiedergeborenen Propheten und Heiland, der den Sieg des Lichten doch noch erkämpft.

hier entfernt sich auch der tätige persische Geift

von der Wirklichfeit des Lebens, die gemei. ftert werden will burch unfere gottgegebene Rraft, und verfällt dem Traumen des Orients, bas in Berbindung mit unglücklichen politischen Ereignissen eine Wiedergeburt nach furchtbarer Verheerung und Überfremdung als ein ,, Wunder Gottes" erwartet. Gleichzeitig übergibt die versische Zapferkeit alle ihre Machtmittel in die Bande eines Priestertums. Der Sobepriester gewinnt Überlegenheit über ben sich felbit doch "Gott" nennenden, prunkhaft orientalischen herrscher. Er fragt ihn bei der Thronbesteigung: "Entnimmft du von Gott die Religion Zarathuftras?" Das beißt, der König nimmt das ererbte, bereits vielfach entstellte Glaubensqut aus der hand des hobenpriefters und verpflichtet fich diefem, es zu mahren. "Wenn ein König sich dieser Macht entziehen wollte, bekam es ihm gewöhnlich übel" (Edv. Lehmann). Orientalische, zumal semitische Kulte kamen mit Dieser Priesterschaft, die die alten Lebren um fdrieb, in die verfische Religion. Die Aramäer als Raufleute und Schreiber werden Trager und Verderber des geiftigen Verkehrs. Viele Götter wurden wieder aus dem einen Abura Mazda. Und der semitische Isch tar = Rult greift entsittlichend in die persische Welt. Die semitische Gottin Unabita wird von einem persischen König eingeführt, sie wird noch fast nordisch, fart und groß, bell und schon, aber betont feruell, mit schwellenden Bruften, als Besiegerin der Damonen bargestellt. Ein Grieche erzählt uns, wie die Töchter der Ed elft en fich diefer Gottin zu Ehren in ihren Tempeln proftituierten. Gine aramäische Inschrift läßt ben semitischen Gott Bel die mannlich-edle Magda-Religion folgendermaßen verhöhnen: "Du meine Schwester", fagt Bel, "bift febr weise und ichoner als die Göttinnen alle, deshalb habe ich bich jum Beib genommen." Go greift ber Beift einer gang fremden Serualität von Suben ber an bas Beiligste der arischen Perfer. Die Beiligkeit der alten Sipvenehe löft fich auf, der einft tempellofe Rult, der von Berd und Baus aus das Land heiligte, ift jest an Städte und Tempel und einen ihn hart überwachenden Priesterstand gebunden. Die Auspeitschungen und sonstigen Strafen wegen der Übertretung der phantaftischen Reinheitsvorschriften entwürdigen alle Mitstreiter bes lichten Gottes zu Priefterfnechten. Und wir hören

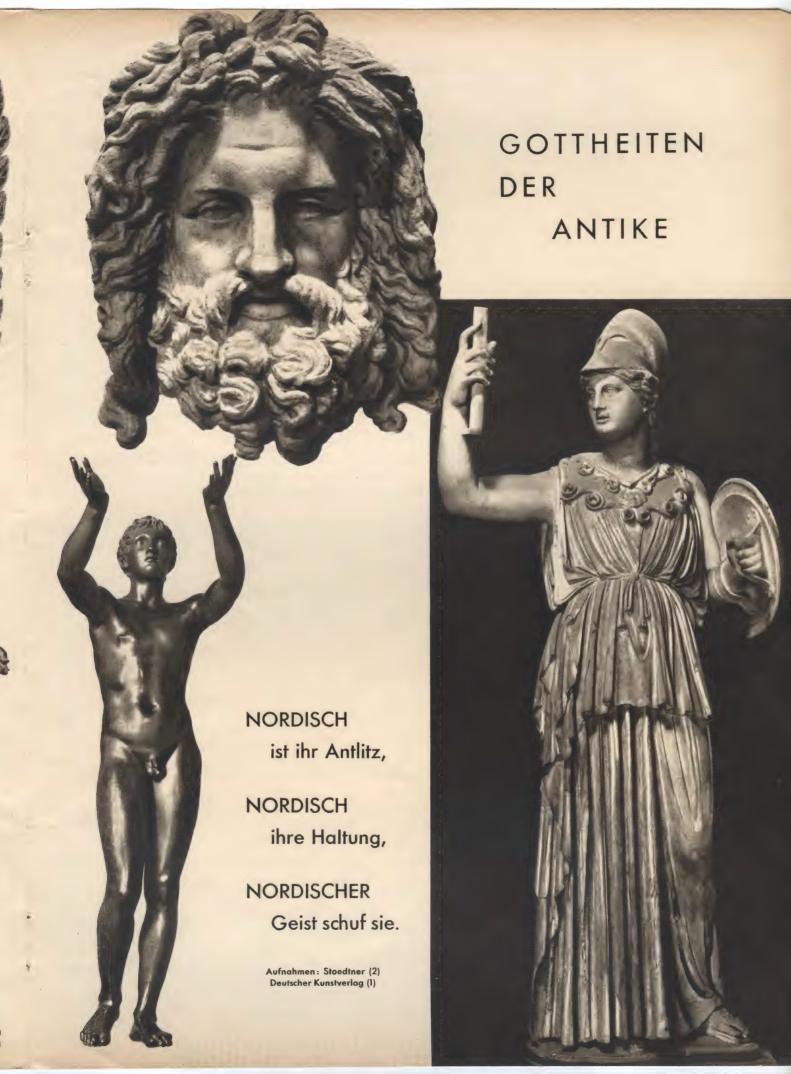

## SCHLACHT BEI ISSUS (333 v.





Hier wird der Unterschied zwischen nordischem Führertum und asiatischer Prunkherrschaft deutlich. Kraftvoll, entschlossen die Haltung Alexanders, die Waffe in der Hand, Vorderster im Kampf.

## RASSENCHAOS IN DER ANTIKE

Nordische Edelgestalten, Schöpfer der antiken Kultur.... daneben die fremden Gesichter Asiens und Afrikas. Alle aber waren Staatsbürger der antiken Reiche! Norden, Süden und Osten prallten im Mittelmeerbecken aufeinander. Solange der Norde sich rein hält, vollzieht sich großartiger Aufbau. Durch Bastardierung zerfällt die Kultur in Trümmer.































## Götzen Asiens

Fremd ist ihr Antlitz, fremd ihre Haltung. Fremdrassige Phantasie, perverse Sinnlichkeit, Furcht und Sklavensinn schufen diese Schreckbilder und Fratzen. Die mutvolle, weltgebundene nordische Seele wird von solcher Gottvorstellung, die Erlösung von dem "Übel" dieser Welt sucht, im Rassenchaos immer mehr überwuchert. Schon im Mittelmeerbecken ist diese asiatische Einstellung zu finden. Im Osten aber verdrängt unter der Führung von Priestern und Medizinmännern (Schamanen) die phantastisch verwirrende Fülle der Schreckgestalten die edle Philosophie und Religion, deren letzte Spuren nur noch symbolischen Ausdruck finden im nordischen Hakenkreuz.

Gebete und Vefenntnisse, die zeigen, wie ein fremder entsittlichender Nomadengeist das einst arisch-edlere Volk vergiftet hat. Etwa: "Ich verfluche die Teusel. Ich bekenne mich als Mazdaanbeter, Anhänger des Zarathustra, Feind der Dews. Ich schwöre ab dem Diebstahl und Naub an Vieh, ich schwöre ab der Plünderung und Verwüstung mazdagläubiger Dörfer. In aufrichtigem Gehorsam, mit erhobener hand, schwöre ich dies: nicht will ich fortan Plünderung und Verwüstung an mazdagläubigen Gemeinden begehen, nicht Nache nehmen an Leib und Vlut."

Es ift nicht so, wie unsere Gelehrten gestern glaubten, daß hier das arische Bolf durch die "starke Hand" der Priester "über den räuberischen Nomadenzustand" der arischen Urzeit "emporgehoben" wird (Edv. Lehmann). Nein, hier, in diesen Gebeten, kämpft Priesterverbot entarteter Zeit vergeblich gegen das semitische Nomadenund Näubertum, das die "Edlen", die arischen Bauern und Landnehmer überwuchert und verdirbt.

So erlebt auch Derfien nach fo viel ftaatlicher und religiöser Machtentfaltung die Tragodie des Ariertums, das fich an die fremde Raffe verliert. Aber nicht umsonft war diefer Kampf. Der Geift Zarathuftras und feines großen Wolfes geht über die gange Belt. Das Judentum wußte ihm Entscheidendes zu entlehnen; in feinem Gefet, feinem "Raffenschuth", feiner Messiaslehre hat es arisches Gut entstellt und für feine Zwede verwertet. Und fast mare die große Täuschung unentdecht geblieben, die und in entstellten Reften arisch-nordischen Geistesgutes die Rulturtat des "auserwählten Volkes" feben ließ. Aber heute überschauen wir beffer den Kampf und Untergang und das ewige Erbe arischer Völker. "Und heute erwacht im Bergen und im Morden Europas mit muthischer Rraft die gleiche Raffenfeele, die einft in Zarathuftra lebendig war, ju erhöhtem Bewußtsein. Mordische Gefinnung und nordische Raffenzucht, so beißt auch beute die Losung gegenüber dem sprischen Morgenlande, das in der Gestalt des Judentums und in vielen Formen des raffelosen Universalismus sich in Europa eingenistet bat" (Alfred Rosenberg).

## Indien

Sehr im Gegensatz zu ber weltpolitischen Bedeutung ber Franier find die in grauer Bor-

zeit nach In dien abgewanderten Arier ohne eigentliche politische Geschichte geblieben. Sie sind offenbar von vornherein in der Flut fremben Blutes und im weiten Raum fremden Landes nicht zum herrschen gekommen, wie sie auch nicht wieder an Meeresküsten gekommen sind, die sonst überall dem ererbten nordischen Wesen neuen Mut und Schwung gegeben haben.

Much biefe indischen Arier find, von Rönigen geführt, vom iranischen Sochland aus als wehrbafte Bauernstämme, nicht als nomabifche Reitervölker, in die Ferne gezogen, und haben, wie uns die ältesten Rundgebungen ihres Lebens bort zeigen, die nordische Raffenfeele, bas nordische Belden- und Götterbild, die nordische Baltung in Sittlichkeit und Religion gegen die Fremde eingesett. Aber die Strafe, die fie zogen, zog eineinhalb Jahrtausende später der makedonische Melteroberer Allerander der Große (327 vor Chr. G.). Er, ber noch in hohem Grade nordische Kürft, fand in dem vom Indus und feinen Debenfluffen bewäfferten Fünfstromland, bis auf einen edlen Fürften, faum mehr ein blutsverwandtes Menschentum vor. Die arischen Einwanderer hatten zwar einst die dunkelfarbige Raffe, die "schwarze, gefehlofe und gottlofe Saut", wie fie verachtend fagten, in der weiten Ebene, die fich in einer Ausbehnung von 2500 Kilometern füdlich vom himalaja erftrect, unterworfen, fleine Staatswesen gegründet und verfucht, fich von den Fremden burch eine Urt Maffenschuß zu sondern. Ihre "Raftenordnung", die Berrichende und Beherrichte nach Blut und Stand trennte, war die spätere Folge "diefer naturweisen Abwehr" (Rofenberg). Das gleiche Bort "Barna" bezeichnet Rafte und Farbe. Aber dennoch ift das nordische Blut dort nicht zu einer Ma ch t gestaltung gelangt. Der "entnervende Ginfluß des Klimas" und die allzu reiche Ratur in langer Kriedenszeit mandten die nordische Zatkraft und bas nordische Fernweh gleichsam nach innen, und schufen eine erft noch lichte, bann immer mehr schwermutige und tiefe Philosophie und Religion. Im Morden galt "Zätigkeit als das kulturhaltigste Berhalten", "Leistung" und Sich-Bewähren an der Welt entsprach dem nordischen Artgefes. Bier im Guden verftrickte es fich in feltfame Abkehr von Zat und Welt. "Die fremde, reiche, fast alles ichenkende Ratur", fagt Rofenberg, "konnte es nicht genügend aus diefer meta-

physischen Vertiefung guruckgwingen. Das tätige Leben . . . verblaßte immer mehr vor dem Wanderer ins Weltall der Seele". Bier, auf diefer eigentumlichen Wanderschaft feiner Gedanken ins "Weltall ber Seele", befriedigte ber nordische Beift jenes "Fernweh", das ihm außen die Welt nicht mehr ftillen konnte. Geine Geele ließ er hinausströmen in unendliche Weite, mahrend er felbst inmitten wachsender Fremde unterging und feine Art verriet. "Als geborener herr fühlte der Inder feine Eigenseele fich ausdehnen zu dem das gange Univerfum erfüllenden Lebenshauch, und umgekehrt erfuhr er den Weltenodem in feinem eigenen Bufen als fein eigenes Gelbft wirken" (Rosenberg). Aber darüber verlor er Blut und Land. Die älteste Urfunde der arischen Inder, das Rigveda, gibt uns eine Sammlung von religiösen Liedern. Der Mame Weda bedeutet Wiffen, wie das perfische Avesta. Zahlreiche, unverkennbare Untlänge an allgemein arische Borftellungen find in diesen Liedern enthalten. Der Sinn für die Ordnung der Welt, die "Wahrheit" (rita) als ewiges Gefet, das das Weltall bestimmt, fteht neben bem Ginn fur Schaffende Zätigkeit, das in Art und Mamen des "weitausschreitenden" Landnehmer gottes Bifdnu fich vergöttlicht zeigt. Er schafft weites Wohnen für die Menschen in der Welt, in der der dunkle Gott Rudra das

Fremde verkörpert und in der ähnlich wie in Persien ein Kampf zwischen lichten und dunklen Mächten stattfindet. Im Aufblick zum Licht des himmels endlich erwachsen immer neu die Gedanken an einen herrn des him mels, den wir als Dhaus in Indien, als Zeus in Griechenland, als Jupiter in Rom, als Ziu in Germanien finden.

Und wie überall unter Ariern, gestaltet auch in Indien die Phantasse sich Bilber von der Gottheit, die — in Indien besonders zu Anfang in
dem rot bärtigen Kraftkerl Indra— wie vergötterte Könige die Arier im Kampf gegen die
Dunkelfarbigen unterstüßen und führen.

Früh aber schon hat sich diese Welt arischer Gottesgedanken verdunkelt und verändert, wie überall, wo in das Vertrauen aus en arischer Weltgeborgenheit die Begegnung mit übermächtiger Fremde erschütternd einwirkt. "Ausbreitung der Zauberei und niederer Ekstatik" verdrängt die alten Begriffe. "Das geister- und götterbeschwörende Opferwesen beginnt sich einzufressen" (Mosenberg). Ebenso wirkt hier die fremde, wuchernde Phantasie des Fernen Ostens zerstörend ein. Sie löst mit einem, dem Norden so fremden Pessimus den Menschen ab von der Natur, nimmt ihm den Glauben an die Welt der Tat, läßt ihn in den Traum vom "Nichtsein" gleiten und ihn herausstreben aus dem "Kreislauf der



Der flare Baugebante bes nordischen Wierechauses, wie er fich im griechischen Tempel außert, wird hier übermuchert von ber verwirrenden Kulle affatischer Phantaftit.

Geburten". Der große arische Gedanke am Rande unseres Blutsgebiets, die Lehre vom "Atman" griff noch einmal wie eine Reformation des schon in rasseremdem Wesen untergehenden Priesterzankes (von Königshöfen aus) ins Volk. Aber sie ließ Rasse und Einzelpersönlichkeit ausgeben in einer "Weltseele", in einem gestaltlosen "All-Eins", und so ging das arische Blut und Denken in eine Weltreligion ein, die nicht mehr fähig war, Kräfte der Seele zum Schube der arisch en Kulturtat zu entsalten.

"Der spätere Inder kannte nicht Blut, Ich und All, sondern nur die beiden letten Gegebenheiten. Und ftarb an dem Versuch, das Ich allein zu betrachten." Er starb im Grunde "an einer Rassenschande, deren Erzeugnis heute als armselige Bastarde in den Wassern des Ganges eine Heilung für ihr verkrüppeltes Dasein erflehen" (Nosenberg). "Gleich Schlinggewächsen des Urwaldes entsteht eine fürchterliche Bastardtunst."

Die Sittlichkeit geht denfelben Weg wie die Religion und die Runft, entfernt fich vom norbischen Wesen und ergibt sich dem Orient. In der ältesten Zeit feben wir den Saus berrn und die Saus berrin, und im Lied den Belden und die Belbin ebenbürtig nebeneinander fteben, genau wie im germanischen Beldenlied und Leben. Mach alt-arischem Recht fteben die Eltern über Gefinde und Rindern gleichberechtigt im Leben, und es bedarf im gleichen Blut keines Kampfes der Gefdlechter um die "Macht". Die feltfam fremden Formen des Orients und die Gefahren ber Raffenmischung zwingen zu Schusmaßnahmen, stellen icharf die Batergewalt gegen die fremden Sitten (Mutterrecht), bie die alte arifde Sippenordnung ju gerftoren droben. Die Stellung der Frau finkt im Laufe ber Zeit tief berab. Das noch bis in die Menzeit fortlebende Witwenopfer, die Zwangsopferung der Witme, zeigt zulest die Frau völlig als Eigentum des Mannes. Raum ift irgendwo fonft die Stellung der Frau niedriger gewesen als in Indien, obwohl die älteften Überlieferungen auch dort vielfach das Bild des hochgeachteten und chrbewufiten arischen Weibes zeigen. Die Raft en = ordnung vermochte ben Gitten- und Raffenverfall nicht mehr zu hemmen, und entartete felbit. "heute ftellt die Raftenordnung als technische Berufseinteilung die grauenvollste Berhöhnung bes weifesten Gedankens der Weltgeschichte bar" (Rofenberg).

Die Religionen ber Jainalehre, bes Bubbhismus und hinduismus haben Diefe Linie fortgeführt. Die Gestalt des großen Buddha, des "Erwachten", der "die erlöfende Erfenntnis" fand, wurde jum Beginn einer innigen - Menschenliebe, Mitleiden und auch Weltentsagung lehrenden - 2B e I t religion, die in Indien fväter faft ausstarb, aber bei anderen Wölfern weitefte Berbreitung fand. Spruche wie iener: "Es gibt nichts, was durch Milde nicht vollbracht werden fonnte", oder "Glüdlich find Diejenigen, welche fich in ben Wald jurudzieben, nachdem fie guvor . . . felbft den Feinden Liebes erwiesen haben", zeigen den Bergicht auf den Rampf ber Maffen und fogar ben Gedanten der Feindesliebe lange vor Jefus. Es ift begreiflich, daß der Deutsche fich viel und gern mit diesem edlen Austlang ber arifden Rulturleiftung im Fernen Often beschäftigt hat. Aber er darf nicht vergeffen, daß am Unfang auch der indischen Geschichte eine gang andere Saltung fteht. Daß auch bier wie überall, wo nordifche Menfchen Raum schufen für ihre Kulturtat, die arischen Gedanken ber Chre, der Tätigkeit, der Pflicht an der Welt und der Menschengemeinschaft fteben und die alten Gottesgedanken, die unfere Raffe lebren, burche Dunkel ins Belle ju ftreben burch Bucht und Bewährung an der Welt und durch die Entfaltung unferer Schöpferfrafte.

### Hellas

"Um ichonften geträumt wurde der Traum bes nordischen Menschentums in Bellas", fagt Rofenberg. Die neueren Bölter, befonders das deutsche, haben Jahrhunderte hindurch die "traumschöne" Welt ber Griechen angeschaut, an griechischer Belden= und Göttergestaltung, an griechischer Bedankenklarheit, an griechischer Runft und Wiffenschaft haben alle ftaunend gelernt, und die Rühnheit griechischer Staatsmanner, die Blute athenischen Bürgerfinns, die Barte fpartanischer Bucht, die Lebensfreude bootischer Bauern ift uns als ein unbegreiflich reicher und vielfältiger Lebensausdruck eines fleinen, heute uns nur wenig fagenden Bolfes erschienen. Wir haben aber erft heute begriffen, warum uns die Rultur Griechenlands innerlich fo viel angeht, und woher fie ftammt. Befonders S. F. R. G unther hat in

feinem Buch: "Maffengeschichte bes bellenischen und römischen Bolkes" endlich einmal das flar bezeugte Raffenbild ber fruben Briechen uns gezeichnet. "Der echte Bellene ber frühen bellenischen Geschichte ftellt fich als ein nordischer Menich bar, und nach bem Bilbe bes nordischen Menschen find die dichterischen Schilderungen von Göttern und Göttinnen ausgestaltet." Blondes Saar geben die Dichter ihren Belden und Belbinnen, und nordischen Wuchs wie nordische Farben zeigen die Darftellungen ber führenden Menschen und Schichten in Griechenland. Lange noch, nachdem dunklere Karben und westische ober vorderafiatische Raffe früherer Bewohner bes Landes die nordischen Geschlechter immer mehr verschwinden ließen, blieb den Dichtern und Geschichtsschreibern das nordische Artvorbild und die nordische Berfunft des alten Griechentums selbstverständlich. Auch heute noch ift das Bild des nordischen Menschen dort zu finden. Aber feine Schöpfungen liegen in Trummern im Land. Die reiselustigen Menschen des Mordens staunen bie Tempeltrummer ber Akropolis an und fuchen bahinter bas griechische Wefen zu erfaffen. Gie muffen es begreifen lernen als Rampf, Sieg und Untergang nordischer Raffenseele gegen ben Often in Rleinafien, gegen ben Guden im Peloponnes und in Mordafrika.

Germanen, Relten, Griechen und Italifer haben eng zusammengewohnt, als andere Indogermanen ichon sich weit von ihrem Urfprungsfit entfernten. Begreiflich daber, daß enge Berwandtschaft zumal auch in ber Gefittung und im Glaubensleben zwischen ihnen erkennbar geblieben find. Bermandt erscheinen befonders Griechen und Bermanen in ihrer Siedlungsweise, in ihrer Beldenfage, in ihrem Freiheitsgefühl und in ihrem Sinn für die Matur und ben großen Menschen, ber neben ben Gottern als Beros fteht. Ein wunderbar icones Cand baben die Stamme gefunden, die aus dem Donautal Welle um Welle nach Guden fluteten. Unendlich abwechslungsreich ift diese ins Meer binausgezachte Candflache des Veloponnes, mit Gebirgen und fruchtbaren Zalern, mit Gestaden und gegenüberliegenden Infeln, die wie Bruden binuberführen gu ben Erdteilen Uffen und Afrifa. Aber es ift feine Raubeit und Barte, fein Mordmeerfturm und feine große Spannung zwischen unerbittlich schwerer Winternacht und ber Lichtzeit nordischer Mitternachtssonne in biesem schönen Lande ber "Harmonie". Das hat die Griechen vom ersten Tage ihres Landnehmens da unten weicher und leichter gemacht als die Germanen.

Schon in ber Steinzeit ift ein erfter Buftrom aus Mitteleuropa nach Griechenland gekommen. Das rechtectige Megaron-Baus, eine besondere Art der Totenbestattung und manche Runftform geben bavon Zeugnis. Dicht ohne diefen Ginfluß erwuchs aus ber altmittelmeerischen Rultur eine neue Blüte. Etwa 1000 Jahre später find ftartere Scharen vom Morben gefommen. Sie baben um 1400 ober 1300 als Aioler ober Adaer bas nordliche Griedenland und Artifa befett. Um 1100 vor der Zeitwende haben die fogenannten "borifden" Stämme die Landichaften überflutet. Gie tragen neues nordisches Blut und nordische Tatfraft in die bereits gu hoher Rultur erblühten Gebiete des Peloponnes. Es ift die fogenannte "Dipplon-Rultur", die fie zur Entfaltung bringen. Ihr Giebelhaus ift "fo fteil, als ob es gang frifd bertame aus den Begenben, wo man mit bem Schneefdub ju rechnen hat", fagt der Vorgeschichtler Schuchhardt.

Diese dreimalige Übermanderung bat feine Vernichtung bes feweils vorgefundenen Voltstums und feiner Rultur bedeutet. Go machft schon im ältesten Rulturleben biefes vielgestaltigen Landes über einem n i ch t nordischen Rulturgrund breifach verschieden nordische Rulturgestaltung empor. Und bald brachte der weitere Ausgriff nach Rleinaffen und Mordafrita neue Einfluffe. In der lebendigen, ichaffensfrohen Auseinanderfetung aller vorhandenen Rräfte unter bestimmender nordischer Führung erblüht die ganze griechische Rultur. Gie umfaßt einen Zeitraum von 2000 Jahren, nicht weniger also als unsere "abendländisch-driftliche" Rultur umfaßt, ergreift bie gange Welt, benn auch im beibnischen Bermanien hat man von Griechenland gewußt; und beute liegt fie in Trummern, in einem bem Morden ganglich verlorenen Cand.

Bom Me er umgeben ist Griechenland. So kommt es wohl, daß wir hier stärker als bei den indo-iranischen Völkern den Wikingergeist des Nordens am Anfang sich regen sehen. Man findet fleißige Hirten und Bauern vor, und baut sich unter ihnen an, unterwirft sie, baut Vur gen ins Land, mit Vick aufs Meer, und lernt über fremden, kleineren Südlandmenschen sich als

herr fühlen. Im nordischen Wolfe gab es foldes herrentum nicht. Und ber griechische Geschichtsschreiber Berodot ergablt noch von einer fernen Zeit seines Wolkes, wo es feine Stlaven fannte. Wir wiffen, wie nordifches Führertum inmitten artechten Wolfes niemals herrentum im Sinne orientalischer Despotie sein konnte. Ja, alle Quellen aus dem germanischen Altertum zeigen uns felbst den Adligen am Pflug und den Rnecht mit freier Stirn vor dem Gutsberrn fteben, der ihm eigenen Grund gonnt, und bie, g. B. in Mormegen, Möglichkeit, fich frei zu arbeiten. Germanisches Wolkstum, das Schwert und Oflug den gleichen Banden anvertrauen fann, bedarf einer einhelligen Gesinnung aller, einer Unteilnahme aller am Abel und Ruhm der Waffentat wie an der freien Bauernarbeit und an den Werken der völkischen Runft. Aber über frem dem Volkstum ergibt fich für das zur Führerschaft geeignete Kriegertum die Notwendigfeit, eine Rührer ich icht zu bilden. Auf den Burgen und bann in den Städten löft fich der nordische Adel vom Pflug. Aus Volkskönigen und Ariftofraten werden Eprannen. Ein fremder Begriff vom Berrichen und Dienen ichleicht fich überall ein. Die Verminderung des abligen Blutes und die wachsende "Aufklärung" des unterdrückten Fremdblutes macht fich fühlbar. Eprannen werden gestürzt. Mordische Freiheitsgedanken verhelfen nichtnordischen Unterschichten zu einer den arischen Abel immer ftarker entnordenden und entnervenden Demokratie. Und am Ende fteht ein Raffenchaos, bas die Schöpfung artechter großer Kultur politisch aufgeben muß und jum Rulturdunger fremder Mationen macht.

Man hat in der Geschichte dieser Völker zwei Arten von Herrschertum immer wieder sestgestellt. Und man hat sie den "Königsschlag" und den "Tyrannenschlag" genannt. Überall bei den arischen Völkern beg innt es mit Volks-königen, mit Führern aus dem Volk, und dann mischt sich die Tyrannis und die prunkschwere Absolutheit orientalischen Herrschertums hinein. Die nordische Nassenseele stellt den freien Mann ohne Unterwürfigkeit vor den selbstgewählten Führer und erträgt Despoten nicht. Wo aber nordisches Führertum zur Beherrschung fremder Rassen sich seinen Herrschertums bediente, entstremdete es sich seinem eigenen Wesen und wurde

unfruchtbar und verhängnisvoll für bas eigene Blut.

Die Beldenfahrt nach Eroja, die uns hom er befingt, und die wir auf 1200 vor der Zeitwende anseten, wird wie ein großer, pradtiger Wifinger jug im Stile germanischer Beldensage uns berichtet. Es geht um die perfonliche Ehre eines Konigs, um die Rache für einen Raub, um die Befreiung einer adligen Frau. Die blonden Uchaer, die Troja belagern und fturmen, find uns feine Fremden. Doch 2000 Jahre später hat man im hohen Morden Freude an ihrer Kahrt gehabt, und noch heute lebt ihre Zat. Ihr Gegner, der in nordischer Unerkennung als edel geschilderte Bektor, wird als dunkelfarbig gezeichnet. Und in den eigenen Reihen ift Thersites, der fleine fremdraffische Spion, "ein erster Vorläufer unserer Berliner und Frankfurter Pagifisten", wie ihn Rosenberg nennt. Go ift bier in der altesten Dichtung der Griechen genau wie bei Perfern und Indern schon leise die Tragit des Raffenkampfes angedeutet, in die das Griechenvolk bineingezwungen wird.

Die alten Volksbeiligtumer ber von Morden kommenden Menschen, der Olymp u. a. liegen oben im Morden des Landes, nicht im späteren Rulturgentrum Athen ober Sparta. In diesen beiden Städten hat sich dann besonders das griechische Leben entfaltet, soweit es nicht übergriff nach Rleinaffen und bort mächtige Städte schuf. Es ift eine beitere und freie Phantaste, bie ben griechischen Olymp mit Göttergestalten bevölkert hat. Die großen Gedanken an bas Göttliche, das Unfagbare, fteben binter ihnen, bewegen dann die Philosophen. Die bilderfroben und schaufroben Menschen Griechenlands schufen fich auf diesem geahnten ernften hintergrund die Fülle der Götter und Göttinnen um den alten arischen himmelsgott Zeus. Apollon und Athena werden heroische Schüßer ihrer Städte und ihres Landes. Mordifche Baltung. Maß und Schönheitsideal verkörvern sie: nordisch ift es, im großen Menschenbild bas Göttliche gu gestalten, und zwar in Frauen wie in Männern den Menschen der gleichen Art, seine Macht, seine Leistung zu sehen und nicht das Artverwandte zu trennen nach Geschlecht. Seltsam aber wird diese Götterwelt gestört durch fremde Gestalten, die zumal von Afrika und Asien berüberkommen. Die so unarische "Religion ber Beseffenheit", der "Efftase", ergreift zumal im Dionpfoskult die Gemüter.

Dem arischen Sinn für das Maßhalten und für die geprägte und beherrschte Schönheit der heroischen Gestalt in Frauen und Männern widerspricht eine fremde Sucht nach Entsesselung und Triebhaftigkeit, wie ebenso dem nordischen Frauenbild eine sexuell betonte Kultübung und die Darstellung und Verehrung unterirdischer Muttergottheiten widerspricht. Die Grenze zwischen arischem und semitischem Geist wird auch in der griechischen Religion balb verwischt.

Schlimmer aber in einer Welt, die über aller Lebensnot doch beiter von den Göttern dichtet und fich an der Schönheit freut, wirft die Vergiftung ber artechten Sittlich feit. Die Schwäche bes nordischen Menschen liegt in feiner Bereitfchaft, Fremdes und Fernes anzunehmen und fich an Fremdem ju verschwenden. Er ift meder im Bebrauch fachlicher Guter und bes Geldes noch in feelischen Rraften fparfam. Wenn ihm einmal die innere Bindung an die Sippe ober die Ahnen ober die Scholle gerrif, ift er haltlofer als anderes Blut fremder Sitte und auch bem Lafter hingegeben. Es ift erstaunlich und für uns ichmerglich, wie ben ichonheitsfrohen und edlen Briechen eine schädliche Erotit vergiftet, wie die Lafter der Knabenliebe und die Burudfetung der Chefrau zugunften der Betären ihm feinen Lebensnerv gerftoren, wie der femitische Beift ibn von hier aus entthront. Die Frauen der alten Beldenzeit fteben neben belden faft fo tatfroh und geachtet wie die Frauen im germanischen Beldenlied und leben. Die Gestalt der Dene. lope im Epos von Obyffeus, der von Troja heimfehrt, erhebt sich weit über das Bilb fpatgriechischer Weiblichkeit. Denn die nordische Sittlichkeit und das Verhältnis der Geschlechter wird gründlich getrübt, und das ift die verwund. barfte Stelle unferer Raffe. Micht nur die oft brudermörderischen Kriege haben das nordische Blut in Bellas vernichtet, sondern die eigene Schuld, das Berraten arifden Gefchlechterfriedens zugunften einer fremden Erotif. Das in heroischer Bucht Athen überwachsende tatfraftige Sparta hat hier wie bas rascher entnervte Athen fich felbst das Todesurteil gesprochen. Um so erstaunlicher ift die weltweite Wirfung, bie bann noch bas unterworfene

Bellas ausgeübt hat. Das war ja ber "Eroft", den man dem jum Frieden der Unebre gezwungenen Deutschland 1918 reichte: als Bolt ber Dichter und Denfer, als bas ben Griechen verwandtefte Bolf moge es nun maffenlos Rul. tur in die weite Welt verschenken und bamit feine "eigentliche Gendung" erfüllen. "Deutschland ohne Deutsche" ware bas Ende gemesen, wie Griechenland ohne Griechen, ohne die "blonde Raffe", die es ichuf, das Ende jener Beschichte bes Raffenkampfes in Bellas geworden ift. Wir hören mit Erschütterung von der Berödung blühender griechischer Städte, von dem Rudgang der waffenfähigen Jugend in Sparta und Athen, und felbst nach dem neuen Ginbruch gum Zeil nordisch bestimmter Stämme unter dem Matedonierkönig entvölkert fich hellas und ft ir b t. "Und trobbem", fagt Rofenberg, "auch im Untergeben hatte ber griechische Mensch ben Vormarich Affens gehemmt, feine glänzenden Baben über alle Welt gerftreut . . . Apollon beifit somit der erfte große Sieg des nordischen Europa trot Opferung ber Griechen, weil hinter ihnen aus neuen byperboraifden Tiefen Trager ber gleichen Werte feelisch-geistiger Freiheit, organiicher Lebensgestaltung, foridender Schöpferfraft erwuchsen. Rom vertrieb bann fur lange mit seinem Schwert ben erstarften vorderaffatischen Sput . . ., bis Germanien in neuer Form ber Vertreter des himmelsgottes wurde."

### Rom

"Im wesentlichen das gleiche Geschehen wie in hellas, sedoch gewaltiger in räumlichem Ausmaß und machtpolitischer Ausgestaltung, zeigt die Geschichte Roms." Hier ist es kein flutendes Bölkerringen, kein Geschehen mit wechselndem Schauplat, sondern eine e in zige Stadt, um die alles kreist und die der Schauplat des Rampses nordischer Nassenseele wird. Gegründet am Rande des noch lange selbständigen etr ust ischen Gebiets durch zumeist nordisches Volkstum, gemischt mit noch reiner mittelmeerländischer Nasse, paart sich in ihm zunächst auf eine nordische Art Bauern- und heldentum und schafft vielleicht durch den starken fälischen Einschlag einen "echten völkischen Staat" von hartem Vestand.

Die indogermanischen Italifer haben unter Bahlkönigen Italien, das "Rinderland" genommen als Bauern, aber fie kennen die befestigte

Unlage der Siedlung. Schon im 8. Jahrhundert beginnt dann die "romifche" Gefchichte mit der Gründung der Stadt, die als die "ewige Stadt" Jahrtaufende beberrichte. Rom überwindet das porderaffatische Etrusfertum, Rom befiegt die Dunier Nordafritas und rettet die indogermanischen Bölfer junächst vor dem Semitentum, Rom nimmt das verfallende Erbe Griechenlands und anderer Rulturen in fich auf und erobert fich fast bie gange Welt. Der romifche Staatsmann und ber romifche Soldat regieren und unterwerfen gabllofe Bolker und es machft nach vollfischem Königtum, Abelsherrschaft und Demofratie bas römische Cafarentum beran, ber römische Imperialismus, der nordische Tattraft in füdlichen Despotismus wandelt, und nur gulett, nach Siegeszügen, am germanifchen Breibeits geifte feinen Meifter fand. Mus romifdem Wefen wird ein Cafar fo gut wie ein Napoleon geboren, der eiferne "Wille" des römischen Imperialismus anerkennt feine völkische Begrenzung, tritt mit dem Unspruch auf Beltberrichaft immer neu auf den Plan. Aber ichon bie Zeit des Cafar und Augustus und der folgenben, oft fo erichreckend entarteten Eprannen zeigt bas Schwinden bes nordischen Wefens. Das Etrustertum vor allem hat mit feinem Prieftertum und feinen affatifchen Sitten bie "ewige Stadt" innerlich durchfest. Der Zauberglaube und die Damonenlehre der mittelalterlichen Kirche hat hier seinen Ausgang genommen, um auch unfer Land den unfauberen Satansphantasien zu unterwerfen, die die herenprozesse beberrichen.

Das Recht als Grundlage des römischen Staates, Machhall jener indogermanischen Berufung jum "Ordnen" und finnvollen Mitwirken an der beilig geachteten Welt, wird ein Recht für alles Blut, das im romischen Weltreich gusammenströmt. Das Beer, die feste Stupe römischer Macht und das Vorbild aller Difgiplin, wird aus einer blut- und fippegebundenen Bolfsfraft ju einem aus fremdem Söldnertum aller Länder gufammengefesten Roloß, und die Religion, einst nicht anders als in Griechenland arisch bestimmt, wird durch Aufnahme befonders femitischer Vorstellungen ju einem Gemisch der raffelosen Allerweltsgedanken. Won Anfang an haben sich in Rom in Patri. giern und Dlebejern zweischarf geschiedene

Stände gegenübergeftanden, die wohl auch raffiich verschieden waren. Die Patrizier, den griechischen "Eupatriden" gleich, mahren als die "von edlen Batern ftammenden" Sippen die alte nordifche Tradition und den Führeranspruch. "In ihrem Kamilenfinn lag die eigentliche Stärke Rome" (Günther); er gab den Grund der alten Berfaffung und der alten Sittlichkeit. Gegen die mit füdlichem Mutterrecht burchfesten Brauche und Rulte der nichtnordischen Raffen fette der nordische Romer sein alt-arisches Sippen- und Elternrecht in ftarr gewordener Form ber Vaterberrschaft ein und wahrte sich so und durch die Abgrenzung von den Plebejern (g. B. durch Cheverbot) Jahrhunderte hindurch feine Besittung und Kraft. Die Ausmerzung der Adelsgeschlechter in ber fpateren Zeit, bas Übermuchern eines händlertums in dem an fich zur Rüchternbeit neigenden romischen Bolt, und die Erschütterung der sittlichen Sauberkeit beseitigen noch vor der Ankunft des Christentums die nordische Grundhaltung, und laffen uns das Rom ber Raiferzeit frember erscheinen als das vom Römer so verachtete und doch kulturell noch lebendigere Griechenland.

"Der plaftische, formale Beift, den wir an Griechenland bewundern, eignet auch dem Bruderstamm in Italien, aber er hat sich hier auf die Gestaltung von Staat und Recht geworfen. Die Gliederung des öffentlichen Lebens, die Bestimmung der Rechte des einzelnen, der Familie, bes Volkes, vollzieht fich mit jener scharfen Klarheit unter der Sand der Gesetgeber, wie der Marmor unter dem Meifiel des hellenischen Runftlers gestaltet ward" (Carriere). Das war das Große an Rom, in Berbindung mit wahrer Feldherrnfunft und foldatischen Tugenden: Straffheit und Organisation halten noch das Reich zusammen, als langft die Reime ber Verberbnis und eine völlige Raffenmischung im innersten Rern bes römischen Bolkslebens fich zeigen. Mit einem teils verächtlichen, teils neidischen Blid bat ber romische Geschichtsschreiber Zacitus, ber auch bie Weltgefahr des Judentums erkannte, die Bermanen drüben über den Alven betrachtet und geschildert, ihre reine Sittlichkeit gelobt und seinem verkommenden Rom als Beispiel gezeigt, aber ihre Disziplinlosigkeit und geringe staatliche Bucht verspottet.

Mls Todfeinde standen sich dann jahrhunderte-

lang Rom und Germanien gegenüber, und während Germanen in römischem Dienst römische Soldatentüchtigkeit und Feldherrnkunst, römische Baukunst und Staatskunst lernten, begann von Rom aus zumal das in Religion und Sitte eingedrungene Fremde nach Germanien hinüberzuwirken und den germanischen Waffensieg über das Weltreich durch eine Untermischung auch unseres Kulturlebens mit etruskisch-semissischem Fremdgehalt zu entwerten. Die fremde Rassenseele griff nach den Herkunstsländern der nordischen Rasse, und es vergingen Jahrtausende verlustreichen Kampses, die der Rassenseele unserer Zeit die nordische Rassenseele aufs neue in Front stellt gegen Süden und Osten.

"Und da sehen wir denn, daß der im Wesen gleiche Kampf des Griechen- und des Kömertums auch dem Germanen zugefallen ist. Er kann diesem Kampf ebensowenig entrinnen wie die beiden anderen großen nordischen Völkerwellen, weil diese bei ihrem Zurücksluten die von ihnen einst niedergerungenen assatischen Seelenwerte und das diese Werte verkörpernde Menschenmaterial mit sich trugen. Mit sich trugen über Hellas, über die Alpen hinweg über die Grenzen des germanischen Lebensraumes, zeitweise ins Herz der nordischen Rasse selbst." (Rosenberg.)

Es ift ein Rampf auf politischem, religiösem und vor allem sittlichen Gebiet, nicht um Eroberung der Welt, sondern um Be-

wahrung der kulturschaffenden Werte unseres Blutes, die berufen sind, so viel Altgewordenes in der Welt durch junges nordisches Leben zu ersetzen. Denn, wenn das "Abendland" auch alt ist und viele hohe Rulturen nordischer Herkunft welken und vergehen sah: die nordische Nassenseele im eigen en Naum hat noch nicht ihre Aufgabe gelöst, hat in ihrem eigensten Gebiet noch nicht eine artreine Rultur geschaffen, die in bewuster Front gegen die Fremde in Süden und Osten sich durch Jahrtausende behaupten kann.

Die Gefahr, die auch unserer Rultur brobt, ift überwunden, wenn die Erkenntnis der Beschichte und lehrt, ben Reind ju fe ben. "Doch feinem Gefchlechte ftanden die gur Gefundung notigen Ginfichten fo ju Gebote wie uns. Die ganze Weltgeschichte ftellt sich uns neu bar, alle Vergangenheit wird nach einem Wort Nietsiches jum hahnenschrei unserer Zufunft." (Wolfgang Schulk.) Und mahrend die Bolter, die nach Suden und Often jogen, im Rampf mit ber Fremde rascher ihre hoben Werte entfalteten, aber ebenso raich aus Mangel an nordischer Blutzufuhr untergingen, find wir noch immer ein aus nordischem Blut bestimmtes Bolt. Go fonnten einen germanisch-deutschen Rübrerruf Millionen Bergen noch verstehen. Durch ihn ift die nordische Raffenseele wiedererwacht jum Rampf gegen alle fremden Ginfluffe in uns.



## Deutscher-merk' Dir das!

Auch heute noch gibt es Kreise, die es nicht begriffen haben und nicht begreifen wollen, daß das Wohl des Volkes allen anderen Dingen voranzugehen hat. Daß dieser Gedanke seiget immer mehr und mehr an Voden gewinnt, zeigt ans der Veschluß des Erbgesundheitsobergerichtes in Kassel vom 15. September 1934 (EG 161/34), der wegen seiner großen Vedeutung hier im vollständigen Wortlaut wiedergegeben werden soll:

"Die Erbfranke trägt vor, ihr als Ratholifin fei die Unfruchtbarmadung durch ihre Rirche verboten. Gie begebe eine Gunde, wenn fie ben Eingriff bei sich zulasse und befinde sich beshalb in einem schweren Gewissenstonslitt. — In der Lat hat die katholische Kirche durch die Encyclica Casti Connubii Papst Pius' XI. vom 31. Dezember 1930 die Unfruchtbarmachung fur unguläffig erflart. Dach Erlaß bes Gefeges gur Berbutung erbfranten Dad. wuchses hat ber Papft biefe Ginftellung burch feine Beihnachtsspende 1933 unzweideutig aufrechterhalten. Das steht indes der Durchführung des Gefeges nicht entgegen. Das Gefet verlangt die Unfruchtbarmachung, um den Erbfranken im Intereffe des Boltsganzen vor Machkommen mit ichweren forperlichen und geiftigen Schaben ju bewahren. Das von ihm im Allgemeinintereffe für richtig Erfannte und mit Gefebestraft Angeordnete fann und muß ber Staat burchfeben, ohne auf firchliche Bedenten Rudficht ju nehmen. find gewiß bei Prufung ber Frage, ob ein Gefet ju erlaffen ift, gebührend ju berücksichtigen; fie fonnen aber bie Durchführung bes einmal erlaffenen Gefetes nicht hindern. Bindende Unordnungen an ihre Glieber, bie auch bem Staate gegenüber Birtfamteit hätten, fann bie Rirche nur insoweit erlassen, als bieses Recht nicht burch allgemein verpflichtende Gefete beidrankt ift. Das ift auch in bem Ron Forbat mit bem Beiligen Stuhl vom 20. Juli 1933 ausbrudlich ausgesprochen, in bem es beißt, baß ber Staat bas Recht ber fatholijden Rirche anerfennt innerhalb ber Grenzen des für alle gelfenden Gefeges. Das Gefen zur Verhütung erbfranten Nachwuchfes ift aber ein berartiges, für alle geltendes Gefes. - Die Befürchtung ber Erbfranten, bag fie eine Tobiunde begebe, wenn sie die Operation an sich vornehmen lasse, trifft übrigens auch nach ber Lehre ihrer Kirche nicht zu. Die Erbfrante bat die Möglichkeiten erschöpft, die ihr bie Gefete bes Staates geben. Wenn fie fich nunmehr biefem Gefet beugt, labt fie badurch feine Schuld auf ihr Gemiffen; benn fie hat baburch, baß fie Beichwerde einlegte, getan, was in ihren Rraften fand, um bem Gebot ber Rirche nachgutommen." \*)

S

In England haben sich auf eine Rundfrage ber "Morningpost" 78 Prozent der Antworten zu gun ft en der Unfruchtbarmachung Erbfranker ausgesprochen.

\*) Siehe auch "M.S. Monatsheft", Juli 1935.

Der Oberkommiffar von Jerusalem bat auf Betreiben der Valäftingjuden die im Zentral. partei - Verlag Eher Rachf. erschienene Schrift von Wolfgang Diewerge "Mis Sonderberichterstatter zum Rairoer Judenprozef" für Palästina verboten. Die Schrift enthält bekanntlich den Augenzeugenbericht Diewerges über den Verlauf des fensationellen Rairoer Judenprozesses und die erstmalige Veröffentlichung ber bochintereffanten und für das Judentum vernichtenden Originalunterlagen biefer großen Auseinandersebung. Es ift bezeichnend, daß die Juden, die felbft ben Prozeß provoziert hatten, nun nach ihrer zweimaligen Miederlage in der 1. und 2. Instang die Verbreitung des Urteilsspruchs verhindern wollen. Wiederum zeigt fich der Jude als Feind ber Wahrheit. Wieder foll durch Totschweigen oder Verbot die nichtjüdische Welt baran gehindert werden, sich ein wahrheitsgemäßes Urteil über den gersegenden Ginfluß des Judentums zu bilden. Ein folches Berbot in Palästina zeigt, daß die Juden das Buch als gefährliche Aufklärungswaffe gegen ihre Weltherrschaftspläne auffassen. Die Schrift gehört daher in die hand eines jeden Deutschen.



Wie "finnvoll" die Ordnung der fogenannten Weltwirtschaft ift, wird ersichtlich bei ber Reftstellung, daß im Jahre 1933 an den verschiedensten Pläßen der Erde insgesamt 568 000 Waggons Getreide, 144 000 Waggons Reis, 5 568 000 Zentner Konservenfleisch, 2 560 000 Rilogramm Zuder und 267 000 Sad Raffee vernichtet wurden. Außerdem fielen noch viele andere lebenswichtige Erzeugniffe, die im eingelnen nicht registriert wurden, der Vernichtung anheim. Das geschah zur Sicherung der Rentabilität, um "die Preise gu halten!" Im gleichen Jahr aber ftarben rund 2,5 Millionen Menschen den hungertod, weitere 1,5 Millionen Menschen nahmen sich aus wirtschaftlicher Not das Leben.

# Aus der Bewegung Geschschste der Bewegung

Alfred Rosenberg:

## Erinnerungen an den 9. November 1923

I.

Die feelische Spannung, die schon im Fruhberbst fich in qualender Form in gang Deutschland bemerkbar machte, wuchs in den Septemberund Oktobertagen immer mehr an. Die Inflation raubte Woche für Woche, Tag für Tag beutsches Volksvermögen, Taufende von Gelbftmorden waren furchtbare Zeugen für eine Berzweiflungs- und Untergangsstimmung; eine Rnechtsseligkeit nach außen vertiefte dieses Gefühl, und durch die Maffen ging der brennende Bunfch, ein Ende zu machen, gleich= wie immer dieses Ende auch ausschauen möchte. Adolf Bitler fab fich einer schicksalsträchtigen Lage gegenüber: auf der einen Seite eine verzweifelte Bolksstimmung, auf der anderen leidenschaftlicher Widerstandswille bei ihm selbst und bei seiner anschwellenden Bewegung; drittens aber murde die vartifularistisch e Strö. mung immer deutlicher, die Dot des gesamten Volkes und Reiches dabin auszunußen, um den alten Plan, den Guden vom Morden Deutschlands zu trennen und somit die agrarischen Gebiete zu sichern und den Morden mit überwiegender Industriebevölkerung dem Chaos und damit den nachfolgenden Angriffen Frankreichs zu überlaffen, ju verwirklichen. Alle diefe Stimmungen, Plane und Romplotte schwirrten damals in München herum, und Adolf Hitler mußte sich ent f ch ei den, wollte er nicht nur jum Dbjett der Politif anderer, sondern selbst jum handelnden werden. Go fanden in diefen Oktobertagen immer wieder Besprechungen zwischen dem Führer und feinen G. A.-Unterführern ftatt. Das Buro bes "Bölkischen Beobachters" war ein Zentrum dieser Bu-

fammenkunfte, und ununterbrochen kamen und gingen dort die Vertreter aus baperischen Gauen, aber auch Abgeordnete aus anderen deutschen Landen.

Ungefähr eine Woche vor dem schickfalsschweren Tag trafen sich in der Wohnung von Dr. von Scheubner-Richter Adolf Bitler, Göring, Röhm und ich. Es wurde felbstverftändlich über die kommende Aftion, ihre Möglichkeiten und Aussichten gesprochen. Dabei fam die Rede auch auf eine Varade, die der baverische Kronpring in diesen Tagen abnehmen follte. Die Parade follte stattfinden in der Marstallftrage an der Front der Residenzfirche. Un ihr follten alle Würdenträger bes baberifden Staates, Abteilungen der baverischen Division, aber auch Abteilungen unserer S.A. teilnehmen. Ich warf den Gedanken auf, daß unter Umftanden bie Parade in der Marstallstraße die Belegenheit abgeben konnte, ben geplanten Dutich furz und ichmerglos durchzuführen.

Die Marstallstraße ist eine kurze Berbindungsstraße zwischen dem hofgarten und der Marimilianstraße; eine schnelle Abriegelung nach dem Vorbeimarsch unserer S.A. seitens der Maximilianstraße und eine plöstich angerollte Kampsstaffel seitens des hofgartens hätte unter Umständen die Möglichkeiten gegeben, den Ministerpräsidenten von Knilling, den Generalstaatskommissar v. Kahr und alle damaligen Würdenträger des baverischen Staates dingsest zu machen. Dann sollte der Führer zum Kronprinzen treten, ihn in höslicher Beise um Entschuldigung ersuchen, diese Parade gestört zu haben, zugleich aber mit der Erklärung,

daß im gesamtbeutschen Interesse jur Berhinderung eines bolichewistischen Chaos ober bes separatiftischen Regimes biefer Schritt auch im Intereffe Baberns notwendig mare. Über biefen Gedanken entspann fich eine langere Debatte, auf einen großen Bogen Papier wurde der Plan der gangen Situation niedergezeichnet und ausführlich besprochen. Es entftanden natürlich über die Möglichkeiten, namentlich der Überrumpelung, viele Bedenken. Der Plan wurde jedoch ins Muge gefaßt und feine Ausführung von ber gegebenen Situation abhängig gemacht. Die Stimmung war aber jedenfalls entschlossen, fo oder fo ein Ende gu machen. Bei biefer Gelegenheit ergablte R o h m lachend, er habe am Tage vorher feinen Revolver gepußt, babei fei ihm ein Schuß losgegangen und hatte in feinem Bucherschrant gefeffen. Getroffen worden fei gerade mein Buch "Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten". Das ichien für abergläubische Gemuter ein gewiffer hinweis zu fein.

Mis nun die Parade vor dem Kronpringen stattfand, ging ich bin, um mir die Lage angufeben. Leider mar festzustellen, daß die baverische Regierung - vielleicht in Borahnung bestimmter Möglichkeiten - ein außerordentlich ftartes Schutaufgebot bestellt hatte. Der gange Sofgarten war mit bewaffneter Polizei befest, fo daß ein Eindringen in diefes geschüßte Areal unweigerlich mit großen Rämpfen, ohne Überrumpelungemöglichkeit, verfnüpft war. Offenbar hatte auch die S.A. Rührung diese Situation eingerechnet, und fo fam es an diesem Tage nicht zu einem Putsch, deffen Möglichkeit aber außerordentlich nahe gewesen war. Es ift schwer zu entscheiden, ob nicht doch durch eine folche verwegene Zat am hellichten Tage eine andere Lage in Bapern hätte geschaffen werden können als in den späten Nachtstunden des 8. November, in deffen Dunkel die nötigen Aftionen auch politischer Art nicht leicht zu unternehmen waren.

Jedenfalls ging dieser Tag vorbei ohne Entscheidung. Die Unterhandlungen nahmen ihren weiteren Fortgang, und schließlich kam am 8. November um 11.30 Uhr Abolf Hitler zu mir in mein Zimmer und sagte zu mir: "Rosenberg, heute abend geht's so ! Kahr hält seine Regierungsrede, und da

fangen ihr alle jufammen im Burgerbrau' ein. Woller Gie mittommen?" Ich antwortete ihm: "Selbftverftandlich!" Es wurde abgemacht, bag ber Rubrer mich in feinem Bagen am Abend abholen wurde. Ich fette gleich einen Aufruf fest, ber ziemlich beftiger Art mar. Zatfächlich ift biefer am nachsten Tage im "Bölkifden Beobachter" auch erschienen, und ich habe mich später immer gewundert, daß ausgerechnet biefer Aufruf nicht auf meine Schultern als verantwortlicher Redakteur der Zeitung geladen worden war. Man nahm offenbar an, daß er von der neugebildeten Regierung stamme und dem "Bolfischen Beobachter" eben gur Veröffentlichung übergeben worden war.

4

Eine Stunde später, nachdem ber Führer bei mir gewesen war, besuchte mich ein mir seit Jahren bekannter ausländischer Journalist und erzählte mir folgendes: Soeben habe er Ministerpräsident von Knilling auf der Straße getroffen und mit ihm einen kurzen Spaziergang gemacht. Knilling habe ihm erzählt, daß eine Nevolution seitens hitler unmittelbar bevorstände, er wisse nicht, was er tun solle, aber die Tatsache an sich stehe fest. Der Ausländer fragte mich, ob das wirklich den Tatsachen entspreche, was ich meinerseits natürlich mit dem gleichgültigsten Gesicht verneinte.

So ging dieser Nachmittag des 8. November in den verschiedenartigsten Vorbereitungen vor fich. Die gesamte Druckerei und Schriftleitung des "Bölkischen Beobachters" wurde in Marmjuftand gefest mit der Begrundung, daß die große Rede von Kahrs noch in diefer Nacht ausführlich gebracht werden muffe, da fie von entscheidender Bedeutung fei. Ungefähr gegen 7.45 Uhr erschien dann Adolf Hitler in meinem Zimmer. Er war durchaus ernft und ruhig, wir festen uns wortlos in feinen Wagen und fubren jum "Bürgerbräufeller" binaus. Der gange Saal war dichtgefüllt, ber Generalftaatstommiffar fprach in monotoner Beife von feinen Planen und Absichten. hitler und ich ftanden am Eingang neben der Gaule. Dort hatten wir Dr. Mar von Scheubner-Richter bereits vorgefunden. Wir verharrten weitere gehn Minuten beim Unhören der Rahr'ichen Rede, als plöglich die Tür mit einem großen Krach aufgerissen und ein Maschinengewehr von Schwerbewasseneten in den Saal gerollt wurde. Geschoben wurde dieses MG. von dem aktiven Kriminal-kommissar der baverischen Polizei, Pg. Gerum, in feldgrauer Uniform. Das war das Zeichen zum Losschlagen.

Abolf Hitler und sein Begleiter Graf, Dr. von Scheubner-Michter und ich zogen unsere Pistolen aus der Tasche, entsicherten sie und gingen zu viert, Adolf Hitler voran, unter lautloser Stille zum Podium, auf dem der Generalstaatskommissar verstummt herumstand. Als Adolf Hitler das Podium bestieg, brandeten erregte Worte zu ihm empor, auch Angstruse von denen, die das Maschinengewehr in ihrer Nähe erblickt hatten, so daß der Führer, um sich Ruhe zu verschaffen, einen Schuß in die Saaldecke abgab. Dann trat Ruhe ein.

Adolf hitler fprach in leibenschaftlicher Weise von der Miffion feiner Bewegung, voller hoffnung, daß das, mas ihn als erblindeten Golbaten in die Politik getrieben babe, nunmehr verwirklicht werden fonne; er fordere alle Butwilligen auf, mit der neuen Regierung gu arbeiten, um ein neues Deutschland ber Freibeit aufrichten ju fonnen. Es trat bann eine furze Paufe ein, in deren Verlauf Adolf Bitler mit von Rahr, General von Lossow und Oberst Seiffer unterhandelte. Ministerpräsident von Knilling geleiteten wir beide bis zur Zur. Adolf Bitler fagte ihm: "Berr Ministerpräsident, es tut mir leid, Ihnen dies angetan zu haben, aber das Schicksal Deutschlands hat das notwendig gemacht." Knilling ging wortlos neben uns ber und wurde dann weitergeführt.

Nach der Pause kam es dann zu den heute schon geschichtlich gewordenen Erklärungen der

drei Herren, die später das bekannte Spiel spielen sollten. Auch Ludendorff war unterdes aus Prinz-Ludwigs-Höhe eingetroffen und erklärte sich sosort solidarisch mit der neuen Regierung. Damit war sozusagen der offizielle Volksakt abgeschlossen, und die Herren begaben sich wieder ins Beratungszimmer.

Um biefe Zeit tamen Delbungen aus ber Infanterie-Raferne 19, daß sich die dortigen Truppen weigerten, die Tore für die Revolution aufzuschließen. hitler fühlte fich verpflichtet, bier einzugreifen, um möglichft alles Blutvergießen zu vermeiden, und fuhr hinaus. In diefer kommenden halben Stunde entschied fich bann bas weitere Schickfal. General von Lossow, Rahr und Seiffer hatten erflärt, daß fie nunmehr alle Magnahmen gur Durchführung der feierlich gemachten Berfprechungen unternehmen fonnten. Gie gaben Ludendorff Handschlag und Wort für die Einhaltung des fünftigen Bundes, und General Ludendorff, der einen Wortbruch eines deutschen Offiziere ihm gegenüber nicht annahm, entließ die Berren.

Rurz nachher fam Abolf Hitler zurück, und als er von dem Vorgefallenen hörte, da sagte ihm wohl sein Inneres schon, welchen Gang die verabschiedeten Herren gehen würden. Denn es war so sonnenklar, daß die Führer der bayerischen Regierung sich unmittelbar an die Neichsregierung gewandt hatten, um mit ihrer hilfe und mit hilfe aller übrigen Kräfte die junge Erhebung niederzuschlagen. Die Einzelheiten dieser Nacht sind in den vertraulichen Sitzungen des Gerichts in der Blutenburgstraße besprochen worden, und es liegt beim Führer, festzustellen, ob und wann die Urkunden dieser Stunden veröffentlicht werden können.

## 

In Millionen von Köpfen stand damals plötzlich hell und klar die Überzeugung, daß nur eine radikale Beseitigung des ganzen herrschenden Systems Deutschland würde retten können. Die war die Zeit reiser, sa, schrie sie gebieterischer nach einer solchen Lösung, als in dem Augenblick, da auf der einen Seite sich der nachte Vaterlandsberrat schamlos offenbarte, während auf der anderen ein Volk wirtschaftlich dem langsamen Hungertode ausgeliesert war.

Adolf Hitler.

## Die nationalsozialistische Bücherei

Im Rampf um bas deutsche Buch fieht bie Reich sftelle jur Förberung bes beutichen Shrifttums in ber Dienftftelle bes Beauftragten des Führers für die weltanschauliche Erziehung in vorderfter Front. Gie prüft mit ihren Gutachtern nabezu bas gefamte gegenwärtig erscheinende Schrifttum. Gie richtet ihren Scheinwerfer auf die weltanschauliche Buverlaffigfeit, die fachliche Eignung und bas tunft. Terifche Ronnen. Gie beobachtet icharf alle Deuericheinungen, reißt falichen Propheten die Zarntappe ab, ftellt aber auch mitten in bas Rampenlicht bes Beifteslebens ber Gegenwart Bucher weniger befannter Schriftsteller, die uns Entscheidendes ju fagen haben. 600 Leftoren geben Bemahr für den gründlichen Ernft und die Gewiffenhaftigfeit, mit der fie fich auseinanderfest mit Rraften und Stromungen ber Gegenwart, mit ber fie enticheibet swifden bem "zu leicht befunden" und der Unerfennung.

Auf manderlei Wegen gibt bie Reichsstelle Renntnis von ihrer Arbeit. Die "B " d er f un d e"\*) ift ihr monatlich ericheinender "Wetterbericht" bes beutschen Schrifttums, in ihr wird ber weltanschauliche, fachliche und fünflerische Bert ober Unwert neuerer Biider rud-fichtslos flargefiellt. Der mißtrauische Zeitgenoffe wird an ber Tatjache, bag feinerlei Berlagsinferate in ber Zeitschrift Aufnahme finden, die Freiheit von finanziellen Bindungen feststellen tonnen. Die "Büchertunde" arbeitet mit ber größten Genauigfeit und Gorgfalt am deutschen Schrifttum. Wir erfahren aus ihr beifpielsweise, welcher Bauernroman in der Flut der Meuericheinungen frei ift von "Schollengeruch" und jenem unehrlichen, ichwülftigen Stil, ber dem gefinnungs- und haltungslosen Literaten notwendig eigen ift. Weiter berichtet uns die "Bücherkunde", welches Schrifttum fur jedes einzelne Gebiet der politischen Schulung fich eignet. Gie warnt aber auch vor Buchern, die von Dilettanten und Dichtstonnern geschrieben werden. So ift fie recht eigentlich ber Spiegel bes beutichen Schrifttums, ber bie Spigenleiftungen und topischen Fehlgriffe im Schrifttum rudhaltlos und offen wiedergibt.

Die Reichsstelle beschränkt fich bei ber Forderung jeboch nicht allein auf bereits erschienene Bucher. Gie will allen benen die Wege erleichtern, die fich trot wirflicher Leiftungen ju Beginn ihres Birfens er-fahrungsgemäß nur ichmer burchfegen und beren Schaffenstraft badurch gelähmt wird, baß fein Berlag bas Rifito übernehmen will. Mit ganz besonderer Sorgfalt prüft daher die Reichsstelle Manuftripte und gibt in ihrer Korrespondeng "Dienft am deutich en Schrifttum" ben Berlegern Auskunft darüber, welche Werke positiv von ihr begutachtet wurden und noch zu vergeben find. Damit ficbert fie bem Berlag gugleich die Forderung bes Bertes fur ben Fall der Drudlegung ju. Der Preffe vermittelt der "Dienft am deutichen Schrifttum" zugleich die Gelegenheit, Borab-brude aus biefen Werken, besonders aus guten Romanen ju bringen.

Bertrauliche Informationen im "Dienst" berichten dem Schriftleiter über Bucher, beren Forderung die Reichsstelle ablehnt. Vor allem aber wird das Schrifttum einzelner Bebiete in Auffagen gusammengefaßt, die auf bem Wege über die Zeitung den Lefer über geeignete Bucher zu aktuellen Fragen unterrichten, ihn aber auch warnen vor jufammengeschriebenen, oberflächlichen ober faliden Schriften.

\*) Bezug durch Gauverlag Baper. Oftmark, Regensburg. Preis monatlich 65 Pfennige.

Für nationalfozialistifche Büchereien hat bie Reichoftelle eine Lifte gusammengestellt, von ber in furger Frift 150 000 Stud abgefest murben. 3m "Schulungsbrief" ift fie in heft 8/1934 veröffentlicht worden. Wie die erfte, fo ftellt auch die jest Liste das neuerschienene zweite Lifte das in jeber hinficht wertvolle Schrifttum zujammen. Die neue Lifte fann in ftarferem Umfange Einzelgebiete berücksichtigen. Besonderer Wert murbe auch biesmal auf eine Muswahl ber Dichtung gelegt, die Gefinnung nicht aufdrängt und ausspricht, fondern bie im Leben und Schicffal Sinnbilber ber nationalsozialiftifchen Baltung fchafft. Entscheibend fur die Auswahl mar wieber bie Auslese nach folgenden Gesichtspunkten: eine ein-beutige und folgerichtige nationalsozialistische Haltung, ein Können, das ben Ansprüchen des gewissenhaften Forschers genügt, und eine Gestaltung, die bas Gemut anspricht. Die Lifte umfaßt folgende Bucher:

#### Bemeanna

Abolf Bitler: "Die Reden Bitlers als Rangler". Das junge Deutschland will Arbeit und Frieden.

Eber-Berlag 1934. Kart. 0,50 MM. Otto Bangert: "Gold oder Blut".

Eber-Berlag 1928. Leinen 2,85 MM.

Dr. Karl Bomer: "Das Dritte Reich im Spiegel ber Weltpreffe".

Armanen-Berlag, Leipzig, 1934. Rart. 3,80 MM. Dr. Will Deder: "Der beutiche Weg".

Roebser & Ametang, Leipzig, 1933. Ew. 2,50 MM. Balter Frant: "Bur Geschichte bes Mationalsogialismus".

Sanfeat. Berl.-Anft., hamburg, 1934. Kart.

1,- RM. Dr. Josef Goebbels: "Signale ber neuen Zeit". Cher-Verlag, 1934. Em. 4,50 MM.

Beinrich Soffmann: "Jugend um Sitler".

Beitgeschichte, Berlin, 1934. Rart. 2,85 MM.

Joachim Friedrich Rlaehn: "Sturm 138". Schaufuß, Leipzig, 1934. Rart. 2,90 MM., Ew. 3,90 NM.

Kongreß Murnberg 1934: "Der Kongreß zu Murnberg vom 5. bis 10. September 1934". Eher-Berlag, 1934. Lw. 3, - RM.

Urnold Littmann: "Berbert Morkus und die Bitlerjungen vom Beuffelfieh".

Steuben-Berlag, Berlin, 1934. Em. 2,80 RM.

Sturm 33 Bans Maifowifi:

Berlag Deutsche Rulturmacht, Berlin, 1933. Rart. 1,50 RM., Ew. 2,50 RM.

Reg. Praf. Dr. helmut Dicolai: "Der Staat im

nationalfozialiftifchen Weltbilb". Schaeffer Berlag, Leipzig, 1934. Kart. 1,50 MM. Albert Neich und Osfar Robert Achenbach: "Aus Abolf Bitlers Beimat".

Cher-Berlag, 1933. Kart. 2,85 MM. Baldur von Schirach: "Die Bitler-Jugend".

Zeitgeschichte, Berlin, 1934. Pappbb. 3,50 RM., Lw. 4,50 MM.

Georg Schott: "Die beiben Welten". Eher-Verlag, 1934. Kart. 2,— RM. Herbert Seehofer: "Mit dem Führer unterwegs!" Eher-Verlag, 1934. Ew. 4,— RM.

#### Biographien

1. Große beutiche Manner ber Bergangenheit Erich Bogenhardt: "Freiherr vom Stein"

Afchendorff, Munfter, 1931. Kart. 0,80 MM. Johann Guffav Dropfen: "Das Leben des Feldmarichalls Grafen Pord von Bartenburg". Safari-Berlag, Berlin, 1934. 5,80 MM.

Bernhard Erbmannsboerffer: "Der Brofe Rurfürft". Großenwörden: Rufch, 1927. 1,50 MM., geb. 2.50 MM.

Erich Marchs: "Otto von Bismard".

Cotta, Stuttgart, Berlin, 1924. 3,80 RM. Graf Alfred von Schlieffen: "Friedrich ber Große". Mittler, Berlin, 1927. Kart. 7,20 MM., geb. 9,90 MM.

Wolfgang von Unger: "Blucher". Bb. 1 u. 2. Mittler, Berlin, 1907/08. Bb. 1 geh. 8,50 RM., geb. 10,50 RM.; Bb. 2 geh. 9,— RM.

#### 2. Politische Sührer ber Begenwart

Wilfrid Bade: "Jofef Goebbels".

Colemann, Lübed, 1933. Rart. 1,50 MM. Reg.-Rat Dr. Sans Fabricius, M. b. R .: "Dr. Frid, ber revolutionare Staatsmann".

Berlag Deutsche Kulturwacht, Berlin, 1933. Kart. 1, - MM., Lw. 2, - RM.

F. Th. Sart: "Alfred Rofenberg". J. F. Lehmann, München, 1933. Kart. 1,40 RM., Im. 2,40 MM.

F. Th. hart: "Mudolf hef, der Stellvertreter bes

Beitgeschichte, Berlin, 1933. Rart. 1,- RM. hermann Reifchle: "Reichsbauernführer Darre". Beitgeschichte, Berlin, 1933. Rart. 1,- DM. Martin S. Sommerfeldt: "hermann Göring". Mittler, Berlin, 1933. Kart. 1,50 MM.

#### Raffe, Erblehre

houfton Stewart Chamberlain: "Raffe und Perfonlichfeit".

F. Brudmann, München, 1925. Geb. 3,- MM., Sw. 4 - MM.

Konrad Durre: "Erbbiologischer und raffenhygienischer Wegweifer für jedermann".

Mehner, Berlin 1933. Em. 3,30 MM.

Richard Eichenauer: "Mufit und Raffe". 3. F. Lehmann, München, 1932. Rart. 7,50 MM., 9. - NM.

Dr. Ichim Gerde: "Raffenforfchung und Familien-

Bever, Langenfalja, 1934. Brofdy. 0,50 MM., geb. 1, - RM.

Walter Groß: "Raffenpolitische Erziehung" Junker & Dünnhaupt, Berlin, 193 Berlin, 1934. Oleh. 0,80 NM.

Sans &. R. Gunther: "Raffengeschichte bes bellenischen und des romifchen Bolfes".

J. F. Lehmann, Munchen, 1929. Rart. 5,85 MM., Iw. 7,20 MM.

Arthur Ernft Rudin Gutt und Rutte Falt: "Bur Verhütung erbfranten Machwuchfes".

I. F. Lehmann, Münden, 1934. Em. 6,- MM. Dr. Eurt Robwig: "Biologische Grundlagen ber Staatsführung".

Appelhans, Braunschweig, 1934. Kart. 1,25 MM. Ludwig Schemann: "Die Raffe in ben Geisteswiffen-

s. F. Lehmann, Münden. Bb. 1, 1928, Lw. 18, – NM.; Bb. 2, 1930, Lw. 18, – NM.; Bb. 3, 1931, Ew. 19,80 RM.

Frig Otto hermann Schulg: "Jude und Arbeiter". Dibelungen-Berlag, Berlin-Leipzig, 1934. Kart. 3,50 MM., Lw. 4,80 MM.

### Vorgeschichte, Geschichte, Deutsches Wolf diesseits und jenseits ber Grengen

Scheltema Frederit van Abama: "Die altnordische

Mauritius-Verlag, Berlin, 1924. Kart. 4,50 MM., Hlw. 6, - NM.

Sans Sahne: "Totenehre im alten Morden". Diederichs, Jena, 1929. Rart. 3,60 RM., Im. 5.80 MM

Sans Sahne: "Deutsche Borgeit".

Welhagen & Rlafing, Bielefeld u. Leivzig, 1934. Rart. 1,50 MM.

Albrecht Saupt: "Die altefte Kunft, inebesondere die Baufunft ber Germanen von ber Bolferwanderung bis ju Rarl bem Großen".

E. Wasmuth, Berlin, 1935. Cw. 12, - MM. Guftaf Koffinna: "Germanische Kultur im 1. Jahrtaufend nach Chriftus".

Kabinich, Leipzig, 1932. Kart. 22,- MM., Cw. 24. - NM.

Walther Schulg: "Staat und Gefellichaft in ber ger-manischen Borgeit".

Kabinich, Leipzig, 1926. Geb. 3,30 MM. Rarl Theodor Straffer: "Die Mordgermanen" Sanfeat. Berl.-Anft., Samburg, 1933 Hamburg, 1933. 8,50 MM.

Karl Theodor Straffer: "Sachsen und Angelsachsen". Sanfeat. Berl.-Unft., hamburg, 1931. 9,- RM.

Rarl Theobor Straffer: "Wifinger und Normannen". Berl.-Unft., Banfeat. Hamburg, 1928.

11,- RM. Balter Frant: "Nationalismus und Demofratie im Frankreich der dritten Republik 1871-1918". Hanjeat. Berl. Anst., Hamburg, 1933. 10,50 MM., Ew. 12,50 MM.

Frh. Friedrich von Gagern: "Das Grenzerbuch". Paren, Berlin 1927. Dw. 7,80 MM.

Johannes Saller: "Zaufend Jahre deutsch-frangöfischer Beziehungen".

Cotta, Stuttgart, 1930. Em. 7, - MM. Eim Rlein: "Die Befreiung 1813, 1814, 1815", Langewiesche-Brandt, Ebenhaufen bei München, 1923. Pappbb. 2, - MM. Geinrich von Treitschie: "Das beutsche Ordensland Preugen".

Schaffstein, Roln, 1929. Rart. 0,45 MM.

Eugen Diesel: "Das Land ber Deutschen" Bibliogr. Inft., Leipzig, 1933. Lw. 8,50 MM. Friedrich Beiß: "Deutschland gwifden Dacht und Zag". Bolt u. Reich, Berlin, 1934. Dw. 6,60 MM.

#### Sozialismus, Bauerntum und Siedlung, Wehrwesen

August Winnig: "Bom Proletariat gum Arbeitertum". Sanfeat. Berl. Anft., Samburg, 1933. Kart. 2,40 RM., Leinen 4,50 RM.

Kalender der beutschen Arbeit 1934.

Berlag ber Deutschen Arbeitsfront. Jahrg. 1934 0,50 RM., Jahrg. 1935 0,75 RM.

August Winnig: "Der weite Weg".

Sanfeat. Berl.-Unft., Samburg, 1932. Lw. 5,80 MM. Friedrich Burgdorfer: "Burud jum Agrarftaat"? Bowindel, Berlin-Grunewald, 1935. Kart. 4,80 RM.

Bans F. R. Gunther: "Die Berftäbterung". Zeubner, Leipzig-Berlin, 1934. Rart. 1,50 MM.

Robert Mielte: "Siedlungstunde des deutschen Bolfes und ihre Beziehung ju Menschen und Candichaft"

3. F. Lehmann, München, 1927. Kart. 7,20 MM., Iw. 9, - NM.

Balter Bur Ungnad: "Deutsche Freibauern, Kölmer und

Hanfeat. Berl.-Anft., Hamburg, 1932. Ew. 6,50 MM. Univ. Prof. Dr. Paul Schmitthenner: "Wehrhaft und

I. Bely, Langenfalza, Berlin, Leipzig, 1934. 3,— RM., geb. 4,— RM.

Prof. Dr. Sans Billt Ziegler: "Behrerziehung im neuen Geifte."

Stenger, Erfurt, 1934. 2,40 MM

#### Philosophie, Runft und Erziehung

Johann Gottlieb Richte: "Deben an bie beutsche Mation".

Reclam, Leipzig, 1933. Brofch. 1,05 MM., Ew. 1.50 mm.

F. R. Sans Gunther: "Raffe und Stil".

3. F. Lehmann, München, 1926. Kart. 4,50 MM., 5.80 MM.

Dr. hellmuth Langenbucher: "Bolthafte Dichtung ber

Junter & Dünnhaupt, Berlin, 1934. 2,50 MM.

#### Rrieg und Machfrieg

Graf Anton Boffi-Fredrigotti: "Standichuge Bruggler". Zeitgeschichte, Berlin, 1934. Pappbb. 4,50 RM., Lw. 5,50 MM.

Bruno Brehm: "Weder Raifer noch König"

D. Piper, München, 1933. Rart. 4,40 MM., Ew. 5,80 MM.

Balter Fler: "Der Banderer gwischen beiden Belten". C. S. Bed. München, 1934. Pappbb. 1,80 MM.

Major a. D. Eugen von Frauenholz: "Deutsche Kriegsund Beeresgeschichte".

Olbenbourg, München, 1927. Geb. 6,- RM., Ew. 7. - NM.

Friedrich Grimm: "Bom Ruhrfrieg jur Rheinland.

Banfeat. Berl.-Anft., Bamburg, 1930. Ew. 5,40 MM. hans Grimm: "Der Olfucher von Duala".

Langen/G. Müller, München, 1934. 4,80 mm.

Freg.-Rapitan a. D. Georg von Safe: "Der Sieg ber beutschen Sochseeflotte am 31. Mai 1916"

R. F. Roehler, Leivzig, 1934. Lw. 2,85 MM. Ernft Junger: "Das Wälbchen 125".

Berlin, 1930. Kart. 3,60 MM., Ew. Mittler. 5,40 RM.

General a. D. hermann von Ruhl: "Der Weltkrieg 1914-1918".

C. A. Weller, Berlin, 1933. Bb. 2, 1935. Je Lw. 20, - RM.

hans Pochbammer: "Graf Spees lette Fahrt".

R. F. Roehler, Leipzig, 1934. Lw. 2,85 MM. Frh. Manfred von Richthofen: "Der rote Kampfflieger".

Ilfffein. Berlin, 1933. Rart. 2,- MM., Ew. 2.85 NM.

Being Steguweit: "Der Jüngling im Feuerofen". A. Langen/G. Müller, Münden, 1934. Ew. 4,80 RM. Selmut Stellrecht: "Trog allem!" J. F. Lehmann, Münden, 1931. Kart. 4,— RM.,

Lw. 5,40 MM.

hermann Thimmermann: "Der Sturm auf Lange-

Knorr & hirth, München, 1933. Pappbb. 1,90 RM. Jojef Magnus Bebner: "Sieben vor Berbun". A. Langen/G. Müller, München, 1934. Lw. 3,60 MM.

Rudolf van Wehrt: "Tannenberg". Ullftein, Berlin, 1934. Rart. 2,- MM., Ew.

2,85 MM.

#### Dichtung

Abolf Bartels: "Die Dithmarscher" hanseat. Verl.-Anft., hamburg, 1934. Cm. 4,80 MM. hans Friedr. Blund: "Die große Fahrt". A. Langen/G. Müller, München, 1935. Ew. 4,80 MM. Dermann Burte: "Biltfeber, ber emige Deutsche". S. Saeffel-Berl., Leipzig, 1928. Rart. 4, - RDI., Lw. 5,80 MM.

hermann Eris Buffe: "Bauernabel' P. Lift, Leipzig, 1933. Ew. 4,80 MM.

Richard Euringer: "Die Arbeitslosen".

A. Langen G. Müller, München, 1930. Ew. 4,20 MM. Guftav Frenffen: "Die brei Getreuen". Grote, Berlin, 1933. Em. 2,85 MM.

Otto Emelin: "Das Angesicht bes Kaisers". Diederichs, Jena, 1928. Dw. 6,80 MM.

Bans Bend: "Der Glüdliche":

Staadmann, Leipzig, 1932. Lw. 5,40 MM. Mirfo Jelufich: "Hannibal".

Speidel, Wien und Leipzig, 1934. Kart, 3, - MM., Em. 4,80 MM.

Sanns Johft: "Mutter ohne Tob". 2. Langen/G. Müller, Münden, 1934. Pappbb.

0.80 939.

Johannes Linte: "Der Baum". Staadmann, Leipzig, 1934. Ew. 4,50 MM. hermann Lons: "Die rote Beefe".

Sponbols, hannover, 1927. Pappbb. 1,80 MM.

Margarete Schieftl-Bentlage: "Unter ben Eichen". P. Lift, Leipzig, 1933. Em. 5,50 MM.

hermann Stehr: "Drei Dachte". P. Lift, Leipzig, 1928. Geb. 4,50 MM., Ew. 6,75 MM.

hermann Stehr: "Peter Brinbeiferner".

P. Lift, Leipzig, 1927. Geh. 4,50 MM., Lw. 6,75 MM.

Lulu von Strauf und Torney: "Reif fteht bie Saat". Dieberichs, Jena, 1929. Em. 6,75 MM.

Runi Tremel-Eggert: "Barb". Eber, München, 1934. Cm. 3,75 MM.

Erwin Wittftod: "Bruder, nimm die Bruder mit". M. Langen/G. Müller, Münden, 1934. Ew. 6, - RM.

#### Bücher zu unseren Auffäßen:

#### "Kampf der nordischen Rassenseele gegen Süden und Osten"

Alfred Mofenberg:

Der Mythus des 20. Jahrhunderts Soheneichen-Verlag, München, 1935. Preis 6,- MM.

Sane J. R. Gunther:

Dienordische Raffebeiden Indo. germanen Afiens

Berlag J. F. Lehmann, München, 1934, Preis 7,50 RM.

Sans F. R. Gunther:

Frommigteit nordischer Artung Berlag Eugen Dieberichs, Jena, 1934. Preis 1,20 RDl. R. Kunaft:

Apollon und Dionpfos. Berlag J. F. Lehmann, München, 1927. Preis 5,40 MM.

"Geschichte der Bewegung"

Alfred Rojenberg:

Blut und Ehre

Cher-Berlag, München, 1934. Preis 4,50 RM.

### Auflage der Julifolge: 1125000

Nachbrud, auch auszugeweife, nur mit Genehmigung ber Schriftleitung. Berausgeber: Reichsichulungsleiter Dr. Mar Frauendorfer. hauptidriftleiter und verantwortlich fur ben Gesamtinhalt: Rurt Jeferich, Berlin 29 9, Leipziger Plag 14, Fernruf A 2 Flora 0019. Berlag: Zentralverlag der D. S. D. A.P. Franz Cher Nachf. E.m.b.h., Berlin SB 68, Zimmerftrage 88. Fernruf A 1 Jager 0022. Drud: Muller & Sohn G.m.b.h., Berlin SB 68.

"Der neue Mythus und die neue typenschaffende Kraft, die heute bei uns nach Ausdruck ringen, können überhaupt nicht "widerlegt" werden. Sie werden sich Bahn brechen und Tatsachen schaffen."
Alfred Kosenberg

# Der Minthus des XX. Jahrhunderts

Unonyme Dreistigkeit häufte Anschuldigung auf Anschuldigung gegen Alfred Rosenbergs Buch der deutschen Ehre, versuchte die nationalsozialistischen Grundlagen des "Mythus" und damit die nationalsozialistische Weltanschauung überhaupt "unmöglich" zu machen. — Umsonst! Rosenbergs Werk geht in immer neuen Auflagen durch das Land und hat heute schon viele Millionen in seinen Bann geschlagen.

## Das Buch deutscher Shre und deutscher Art

Auflage 313000 / Bezug durch jede Buchhandlung

Preis RM. 6,—, Leinen / Geschenkausgabe in Groß-format: Banzleinen 12,— RM.; Salbleder 16,— RM.

Boheneichen = Verlag, München

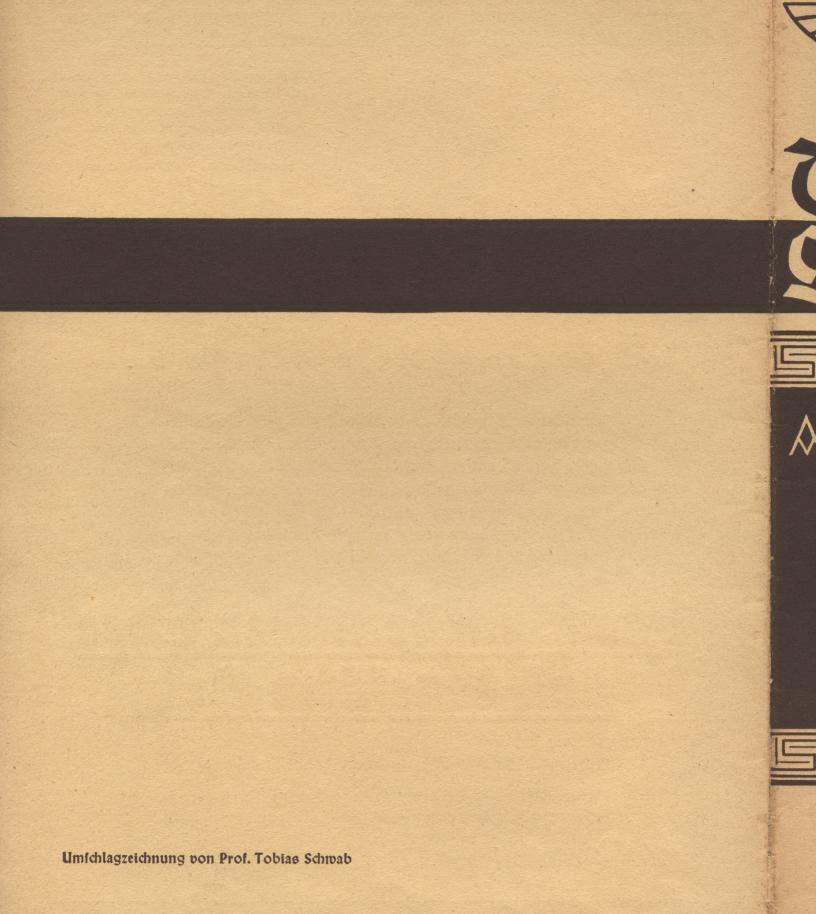

BERLIN, JU



ACHILL



REICHSSCHULUI und der Deutsch

# SCHLACHT BEI ISSUS (333 v. d. Zw.) MOSAIKFRAGMENT AUS POMPEJI Flehend, mit angstverzerrten Zügen, ohne Waffen, hinter der Hier wird der Unterschied zwischen nordischem Schar der Leibwächter, auf seinem Prunkwagen der hilflose Führertum und asiatischer Prunkherrschaft deutlich. Kraftvoll, entschlossen die Haltung Alexan-Darius, Beherrscher des orientalischen Asiens: Kein Widerders, die Waffe in der Hand, Vorderster im Kampf. stand, keine Haltung, nur Rettung von Leib und Leben!





REICHGSCHULUNGGAMT DERNSDAF und den Deutschen Arbeitsfront